

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

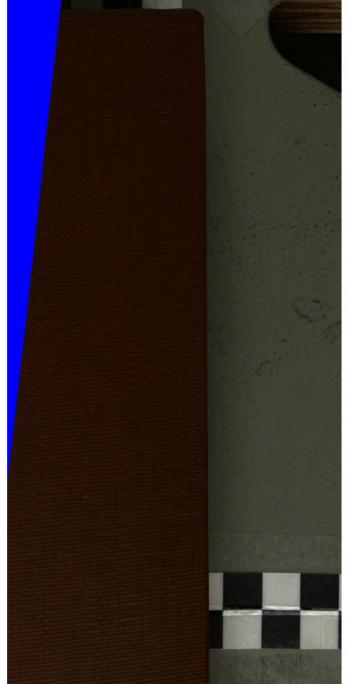

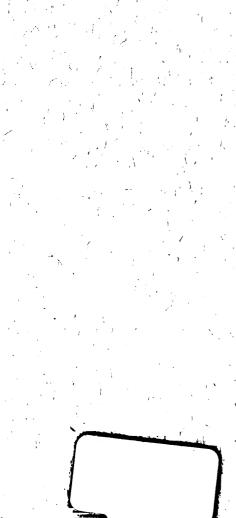

Alla

Digitized by Google

( Milly line

Digitized by Google:

## Allgemeine

## Geographische

# EPHEMERIDE N.

Verfasset

ron

einer Gesellschaft von Gelehrten

und herausgegeben

r o n

F. J. BERTUCH,

Doctor der Philosophie; Herzogl. Sachsen - Weimar. Legations - Rathe, und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Neun und dreissigster Band.

Mit Charten und Kupfern.

Weimar,

im Verlage des Landes - Industrie - Comptoirs.

1 8 1 2.

4 FM 9 1.

### Allgemeine

Geographische

## FPHEMERIDEN.

XXXIX. Bds. erstes Stück. September. 1812.

## ABHANDLUNGEN.

T.

Statistisch - topographische Uebersicht

Herzogthums Warechau,

mach den Zusätzen zur Polnischen politischen Geographie des Herrn von Wybicki. Breslau, 1811. 1814. hei W. G. Korn. \*)

Gränzen: gegen Mitternacht Ost - und Mest-Preusen; gegen Abend Schlesien und wie

\*) Man sehe die Nachschrift unten Seite 33.

4 9

Theil der Neumark; gegen Süden Länder der Oesterreich. Monarchie; gegen Morgen Schwarz-reussen und Litauen.

Gränzflüsse Preussischer Seits: die Drwenca, Szezupa und Pisia theilweise; — Russischer Seits: der Niemen (teutsch die Memel), die Lisa, der Nurzec und Bug; — Oesterreichischer Seits: die Weichsel, Skawina und der San.

Flächeninhalt: 9800 Qu. Meiles. (Nach Engelhardt's Charte von diesem Herzogthum, in 4.Bl. Berlin, 1812, heträgt er 300d geogr. Q. M.)

Flüsse I. Die Warta, unterhalb Kromolow, im Dep. Krakau, durchfliesst die Depp. Kalisz und Posen, und fällt in der Neumark unterhalb Küstrin in die Oder. Die Warta nimmt auf, links: I. die Prosna, aus Schlesien unterhalb Byczyn, in ihrem Laufe bei Wieruszów, Prusz. kow, Katisz, Chock und Pyadric (Peisers). -2. Die Obra, aus dem Dep. Kalisz, unterhalb Skwierzyn, in ihrem Laufe längs Koscian (Kosten), Kopanice, Zbanszyn, Trzeiel (Tirschtigel), und Miendzyrzec (Meseritz). - Rechts: I. die Notes (Netze) aus dem Goplo-See, nachdem sie in ihrem Laufe zwischen Naklo und Brandenburgisch - oder Alt-Santok den preussischen Flus Pilla dufaimmit. - 's. Den Ner, aus den Tuszy ner Waldungen, ehemaliger Gränzfluss zwischen den Woiewodschaften Sieradz und Lenczyc, unterhalb Kolin. adoida

An der Warta liegen die Städte: Czenstochowa (Czenstochau), Sieradz, Warta, Kolo, Konin (von hier an wird die Warta schiffbar,) Fyzdrzy, Szrem, Poznan (Posen), Oborniki, Obrzyczko, Wronki, Miedzychod (Burnbaum), Skwierzyn u. a.

II. Dig Wisla! (Weichsel) ventspringt: 4th dan Barpaten im H. Gieszyn, in Oestem Schletien? auf dem Berger Akalka , sumweit: Skoczona in Uni terhalb Krakau wird sie schiffbar, fliesst 40 Meilen östlich, beugtweich wenethin in ihrbud hordlichen Laufe etwar westwätty, und fath nach winsin Laufe von beinahe 100 Mellen in das Baltischis Meer. Bei den Russen wird fie Weichsel, Weife Wasser geneant, vont Pomponius Mela, Visula, bei andern Vistula. "Afred im nennten Jahra hundert, nennt diesen nordischen Flus Weichsel, und seine Umgebungen Weichselland. Wit, wis, weis, weifs Wasser, scheinen gleichhefleuten Dlugofs leitet den Namen Wisla von zu seyn. dem slawischen Worte wishanc, woher das jetzt noch gebräuchliche Wort: rawisnanc, herablaufen, herspschielsen. Eine Meile von Danzig, unweit Weichzelmunde (bei einem polnischen Schriftstel-ler sonderhar genug Wislouyscie) ist die Mundung der Weichsel. Die Weichsel nimmt folgen-de Flüsse auf. Links: 1, die Pilica, unterhalb Mniozow, 7 Meilen von Warschau, ehemaliget Granzfluls zwischen Oesterreich und Preulsen, entspringt in dem Depart Kaliez bei Pilica, trennt die Depp. Kaliez und Warschau von den Depp Krakeu und Radom, und schlängelt sich durch die schönsten holzreichesten Wälder des Herzog thums: 40 20 Die Nigen unterhalb. Newtadt (Koreafin genannt), entepringt unweit Moskorzah we. - 3 Die Bzura, umerhalb Kamionka, Wyer nogrod gegenüber. Sie entspringt unterhalb Lay giewnik, conweit Zgierza. - Rochte: 1. dia Drugges unterhalb Zloserya, upweit Thorn. Sie. nimmt librer Ursprung aus dem See Druenca in Prenfees : 2. den Bug, unterhalb Nowydwar, En entepringt in der Gegend von Wierschobus ung weit, Oleska und Golychor. In den Bug flieleane a) die Whra unterhalb, Namydwor aus Preussen, b) der Narew bei Sierock, aus den litauischen Sampéen un Slouine, und co dan Wieges. aus

dum District Zamósc. — 3. den Sun, uwiehen Sandomirz und Zawichost. Er entspringt auf dem Karpatischen Gebirgstheile Biesciad.

Chronus), aus Wäldern bei Kopielow, durchgliesst Litauen in einem Bette, und theilt sich bei der preuseischen Stadt Ragnit in die Flüsse Rossa und Gilge, welche in mehreren Mündungen ins Kunische Haff fallen.

Schiffbare Flüsse des Herzogthums sind: die Brda, der Bug, der Narew, der Niemen, die Pilica, der San, die Warta, der Wieprz und die Weichsel. Auf der Radomka und Bzura wird bloss gestösst.

Der Bromberger Canal verbindet die Brdamit der Notec (Netze), und folglich die Weichsel mit der Warta und Oder. Oberhalb Bromberg fällt die Brda in die Weichsel. Von hier geht der Canal 4 Meilen lang und 5 Ruthen breit, bis in die Netze. 10 Schleusen halten das Wasser. Friedrich II. legte diesen Canal an, dessen Ausgrabung 200 000 Rthly kestete. Gegenwärtig beträgt der jährliche Unterhaltungs - Aufwand 5000 Rthly, die Einkunfte aber 18,000 Rthly.

Seen! der Bdanier-See unweit Dolck, der Bielsko - See bei Bielsk; der Bladno-See bei Zbaszyn; der See Czartorya bei Neu-Korczyn, ein Werk Kasimir's 111. — Den Bielsko bar Muränen, der Bladno Aale. — Die merkwürdigsten Seen tind noch: der Dramsko, aus welchem der Fins Drawa bei Drahim entspringt; der Goplo, einer der größten Seen, mit unergründlichen Tiefen; der Jelen bei Gniesad (Giesen); der Kramsko bei Walecz, und anderw um Posen, Lenczna und Chelm.

Bange. Bie en die: Pilice iet des Horroge

thum Warschau größtentheils eben. Him und wieder erheben sich bloss einige Berge, ale: der Turza am Gromadno; der Rzezuchower-Berg an der Warte; die Zyrker Berge an der Lutuia, unweit Pyzdrzy (Peisern), der Giec unweit Gniez. no (Gnesen) und Posen; der Niecko an der Wktai im Plockischen u. a. Von der Pilica südwärte bis zur Weichsel und dem Wieprz ist das Land gebirgig. Die höchsten Berge sind hier die Lyral 1920 Fals hoch, mit der Benedictiner Abtei zum hoil, Kreutz (Swienty Krzyz), und der heil. Kathal rinenberg, mit einem Dominicaner-Kloster, 2000 Fuls über der baltischen Meeresfläche. Gebirgsäste erstrecken sich von beiden Bergest mördlich gegen Wanchock, Szydlowiec, Chlewiska, and östlich nach Sandomirz, Zawichest, Kasimirs und Pulawy. Von den zwei Chelmer Bergen befindet sich der eine Kreide-Berg im Dep. Lublin bei Chelm, der andere im Sieradzschen.

Klima. Die Luft ist rein und gesund. Die strengste Winterkälte und die größte Sommerhitze steigen nie über den 26°.

Beschaffenheit des Bodens. Nördlich bis an den Wieprz und die Pilica ist das Erdreich sandig, strichweise lehmig und fett, him und wieder gemischt. Im Ganzen ist der Boden fruchtbar. Das beste Land trifft man an der Nida und Nidzica im Sandomirschen und Proszowskischen, um Posen, Krakau, Warschau, im Kujewischen, und in den Districten Kalwary und Meryappol im Dep. Lomza. Den meisten Sand dagegen am der Widawa im Dep. Lomza, im Dep. Lublin und fleckweise im Dep. Krakau. Sümpfestud um häufigsten im Ghelmschen, Plockschen und Brombergschen an der Notze.

Brzougnisse. Der größte Reichthum der Gaubweitzez ist des ungehörnte Vieh. Händler

and der Gegend von Pyzdrzy (Peisern), Wieruszów und anderwärts, kaufen in der Ukraine und Wallachei Vieh auf, und verführen es mit dem Warschauischen nach Schlesien und Brandenburgs Das ziemlich zahlreiche Hornvieh reicht nicht im Lande aus. Daber werden viele Ochsen aus Schwarzreußen und der Moldau zum auswärtigen Handel und zur Schlachtbank ins Herzogthum gebracht. Lowicz, Lenczna am Wieprz und Wło. dawa haben die berühmtesten Viehmärkte. Der Jude, Armenier, und der polnische, verzüglich der Ukrainische Adel, machen auf denselben die meisten Geschäfte Die abgetriebenen Ochsen mästen sich auf den polnischen Stoppelfeldern und Wiesen, und werden auf den Schlesischen Märkten, in Namelau, Brieg und Breslau, gas bezahlt.

Unter den Pferden ist die ächt polnischen Rasse seit der Barer Conföderation selten geworden, und findet sich nur noch auf manchen herrschaftlichen Höfen. Die Bauernpferde sind klein, und laufen schnell, können aber zur Bestrachtung nicht gebraucht werden. Ausdauer, Schnelligkeit und Unerschrockenheit sind die gewöhnlichen guten Eigenschaften aller polnischen Pferde. Mehrere herrschaftliche Höfen hebens durch türkische Hengste viel gute Pferde gezogen.

Die schönsten Schaafheerden findet man im Dep. Posen und Bydgoszcz (Bromberg). In enderen Gegenden des Herzogthums könnte die Schäusgucht, der Weide nach, einen höheren Grad velk Vollkommenheit erreichen. Das Dep. Lublich hatte sonst die schönste Wolle, welche unter Stanislaus August in den Grodziensker Fabrikent verarbeitet wurde; und auch noch jetzt findet man die veredelten Schaafheerden dieses Dep. in Pizaki, Stryna und Wronow, deren Wolle schon seit den Zeiten der Orzechowskischen Aritmer)

besühmt ist. Als die neueste und heste Schälerei zeichnet sich die Denbliner aus bei Bobrownik! am Wieprz. In Lowicz sind die bedeutendren Schaafmärkte.

Die wielen Bienen haben sich wugleich mit den Wäldern außernrdentlich weumindert. Aus den Wäldern um Preny, wo die meinen Linden wachsen, wird der beste Jungfernhonig gewonnen.

Unter den Fischen sind Fluisfische die gewöhnlichsten; seltener sind Seefische.

Das Wild ist bei weitem nicht mehr so zahlreich, als ebedem. Wölfe und Füchte findet men noch am häufigsten; Bäre und Leoparden gehören unter die Seltenheiten; Elennshiere serigen seich zuweilen noch aus der Handburgen Heide bis nach Ostrolenka. Ausgesten grifft man gar nicht mehr.

Pos Betraide ist von allen Erzeugnissen des Herzogthums das allgemeinste. Waizen, Korn. Hofer, Gerste und Heidekorn wachsen überall in Menge. Im Sandomirschen, Proszowskischen, Posenschen und Kujawischen wird der meiste, im Sandomirschen aber der beste Waizen gezeugt. Die Kornausfuhr nach Danzig und Elbing hat sich durch die vielen Branntweinbrennereien vermindert, und ist durch die Kriege gänzlich in Stocken gerathen.

Gegen die Bestelbung der Aecher läfst siehe im Gaszen nichts einwenden. Die Drangsald des Krieges und der unselige Regierungswechtell haben jedoch in mehreren Gegenden landwinhe schaftliche Verbesserungen unmöglich gemacht. Das größte Hinderniß zur Vervollkommann im Ackerban ist unstraitig die Armuth, Unwissen heit und Trunkenheit des Bauern; dessen Einsfalt, Unbekanntschaft mit ausländischen Genüs-

sen, danerhafte Netur und alte Sitte auf der anderen Seite nicht menig beiträgt, das Vaterland mitten unter den Stürmen der Zeit und Weltereignisse aufrecht zu erhalten. — Krakau, Posen und Warschau liefern Gartengewächse und Gemüse vont vorzüglicher Güte. Krakauer Artischecken und Gurken sind im Lande überall beliebt.

Spuren von Weinbau in älteren Zeiten finden sich bei Klöstern, und in der Nähe großer Städte. Jetzt wird aber kein Wein mehr gebaut. Der Meth hatte vor dem herben Wein den Vorzug erhalten, und der Branntwein ist ganz an seine Stelle getreten. Die Nordwinde lessen den Wein auch nie ganz zur Reife kommen. Uebrigene ist der inländische Wein entbehrlich, da das nahe Ungarn von seinen Karpaten dem Lande sehr guten und wehlfeilen Wein liefert.

- An dem nothwendigsten Erzeugnisse des Pflanzenreichs, am Holze, leidet dies Land bis jetzt noch keinen Mangel, da die Departements Kalisz und Sieldce, vorzüglich aber die Depart. Lomza und Plock bedeutende Waldungen haben. Warschau erhält sein Brennholz aus der Kapinosker Heide und aus anderen Orten. In den Dep. Krakau und Posen wird aber die Abnahme des Holzes bemerkbar, obgleich in ersterem die Steinkohlen den Mangel desselben ersetzen. Die. Gegenden an der Pilica, das Dep. Lomza und das Dep. Pleck, we bei Ostrolenka die größte Heide des Landes ist. liefern das schönste Baus hels. Kiefern, Eichen, Ellem, Linden und Bir. ken sind die gewähnlichsten Helzerten. Seltener aind die Lerchenbäume, Buchen und Ahorn. Um: Warka im Rawaschen, wächst der schönete Birkenwald, and um Preny am Niemen, finder man disameisten Linden. 1 266 Suns 1 f. a. The same of the control of the same of the control Size . 1. 1

Das Gehingsland zwischen? der Pilica und Weichsel ist reich an Metallen, und Rossilien ale ler Art. Bei Olkusz wird Silber gegraben. Seit langer Zeit eind aber die dortigen Minen. welche oft sehr weite unipr der Erde fortlaufens vom Wasser überschwemms. Der Bach Babia, der in der Nähe derselben auf der Kudoberfläche verschwindet .: hat wahrscheinlich diese Ueberg schwemmung -veranlaset. Blei, Galmey und Zink werden in hinlänglicher Menge gewonnen ; und apewärts verarbeitet. Das Konsker, Samsonower und Sucheniower Eisen gleicht dem Schwedie achen. Wieliegka sjidlich der Weichsel, hat die peichsten Salzgruben, welche Warschau und Oesterreich gemeinschaftlich besitzen. Um Swos szewice, diesseits der Weichtel, sieht man überall auf der Erde Kiesa mit gediegenem Schwefele Le befinder sich hier eine Schwefelfabrik, Czarnkown bei Kielce, hat chapfalls Ueberflus as Schwefel. Die Bergwerke bei Kielce liefern Kunfer und Ricen. Um Szydlowo, Xianz, Dzialos. zyce wird Kalk gefunden, und um Krzeszowice. Kamienpagora, Dapbrik und Cheneine giebt es die schönsten Marmorbrüche. Die Chelmer Berse bestehen größstentheile aus Kreide.

Gewerbfleis. Bei den Versolgungen dar Heterodoxen unter Sigismund III., und der seit dieser Zeit bis zur Regierung Stanislaus Augusseus herrichenden Intoleranz war an kein-Aufskommen des Gewerbsleises unter den Städteben wohnern zu denken. Juden siedelten sich überaall an, betrieben pfuschermässig Schneider all an, betrieben pfuschermässig Schneider atten die ausländischen Märkte in Braslau, Königarberg und Danzig durch Aufkauf der gewöhnlichsten Handarbeiten. Nach den vielen Kriegen unter Johann Kasimir, den Ptünderungen Kart's XII. und Peter's des Grossen, und der Pest von 1709, verwandelten sich endlich die Städte in

Schutthaufen. Teutschen Ankommlingen hatte Poleh wieder alle ersten Keime von Industrie zu verdanken. ' Unter Wladislaw IV: weren mehrere Tuchmacher wegen Religionsbedrückungen aus Schlesien über die Granzen von Polen geflüchtet, und fratten am denselben Stadre erbaut. wie Bojanowo und Rawiez, wder andere bevölkkert, wie Wschowa (Frantadi), Leino (Lissa); und Koician (Kosten), \*) Miendzyrzec (Meteritz) and Rawicz lieferten bald die besten Tüchere welche die Juden jetzt nicht selten fir Schlesische und Holländische verkaufen." Der Tuchhandel wird aber nie! dem! Schlesischen wien Sachsischen gleichen, weil es durengängig ins Lander an Capitalien fehlt. Schleifen kuuft daher viel Grofspolnische Tücher auf. besonders in den Departements Posen und Bromberg." und verschickt sie nach Rufstand. 12 Aus Meseritz gehen jedoch unmittelbar viele Tücher nach Russi land." und von da much China. Der pelnische Bauer trägt nach der Sitte der Gegend blau und weis wollene Rocke oder Mose Kittel, die ex Ath selbst verfertigt: 1 So weben die Weiber und Sulmierzyc, im Dep. Kalisz, sehr gute kasimira artige Zeuche zu Kleidern und Unterrecken. 10 142 Warschau und Posen werden die besten Frauenzimmer-Schuhe verfertigt, welche woch ins Ausland gehen. Die Leinwand, welche in den Dep. Posen und Bromberg häufig gewebt wird, kommt zwar noch lange nicht an Gute der Schlesischen und Krakauischen Gehirgsleinwand gleich; aber es laist sich hierin, so wie überhaupt in allem. für die Zukunft mehr erwarten, da die Befreiung von der Leibeigenschaft schon viele Bauernschne in Werkstätten führt. und wohlthätige Wirkun-

<sup>, \*).</sup> Die Doppelhemennung vieler polnischen Städte rührt 1.0. von den eingewanderten Teutschen, welche neben den ursprünglich polnischen Namen der Städte noch Die Besondere, ihrem Idiom entsprechende, ersannen.

gen auf die Industrie äufsert. Der polnische Charakter, was man auch dagegen sagen mag, rist einem hohen Grade von Vollkommenheit in Künsten und Handwerken nicht entgegen. weise davos geben der Maler Smuglewicz in Petersburg, der Uhrmacher Cheneinski, in Breslau. der Mechanicus Maslowski in Posen \*), viele andere, deren Namen Vergestenheit verschweigt. Die Proszkower Fayenge in Schlesien, und die Korecker in Volthynjen, ist ein Werk polnischer Hände. Die Podguzsker Tischtücher verdienen den Vorzug vor vielen toutschen. Schweden kauft Bilgorayer Siebe aus dem Dep. Lublin, und Denkower Töpfe aus dem Sandomirschen. Alle Eisenwaaren, endlich im Schlesischen Gebirge, und die Fabrikarheiten im den Dep. Krakau und Sandomizz gehen durch die Hände der Polen. - Auch darf hier die künstliche Rearbeitung des Krakauischen Marmors von Dorfbewohnern in Denbnik und von Handwerkern in Krzeszowice nicht unerwähnt bleiben. Die Krahauische Grütze und das Maximonter Mehl, webches selbst nach Paris verschickt wird, sind bekannt

Die Brauereien einiger Gutsbesktzer, wie z, B. die in Bedzechowo, wo englisches Bier gebraut wird, Nieborowo, die Konsker Colonien, Zamosc und Warschau, liefern die besten Biere. Sonst ist das Dorfbier größstentheile schlacht, und kaum zu trinken; ebenso der Branntwein. ka Sieldce und Murowana - Goslin, im Dep. Posen, wird vorzüglich guter Branntwein gehraut. Pottasch-Siedereien, Wachsbleichen, Glashütten, Risen- und Kupferhämmer, beleben den Volksfüsig am meisten im Krakauischen.

<sup>\*)</sup> Erfinder des herrlichen musikalischen Instruments Coelisonum, das durch seinen entrückenden Ton die Harmanica weit hinter sieh läßt.

Hundel. Det Handel des Herzogibums int meist in den Händen der Juden. Diese kaufeln Im Lande rohe Producte auf. vorzäglich Leder und Wolle, und setzen sie mit Gewinn im Preus-Auf den Sächsischen Messen wersischen ab. den von ihnen im Ganzen Luxusartikel und Modewaaren einzehandelt, und einzeln im Lande verkauft. Die christlichen Kaufleute beschäftigen eich weniger mit dem Handel, weil sie ihre erworbenen Capitalien durch Güter-Speculationen wieder verlieren. Polnische Kaufleute haben sich am zahlreichsten in Krakau, Toutsche und Italiener in Warschau und Posen etablirt. zösische Handelsleute giebt es sehr wenige im Lande. Den größten Nutzen brachten dem Lande von jeher die ansässigen und nationalisiteh Teutschen, welche sich durch Industrie und eine aufserordentliche Vaterlandsliebe auszeichnen. Von Ihnen wird der Tuch-, Wein-, Holz- und Betreidehandel mit Vortheil betrieben. Der Wein wird zwar in Ungarn baar eingekauft; das Geld kommt aber auch dafür wieder aus Schlesien, wo besonders an der Granze aus Polen viel Ungarwein gezogen wird, wieder zurück. Holt und Getraide wurde nach Danzig und Elbing verführt. Dieser vortheilhafte Handelszweig ist Aber bei den gegenwärtigen Zeitverhältnissen voll-Mg in Stocken gerathen.

Einwohner: 1613 Seelen auf eine Qu. Meile. Die Departements Posen. Bromberg, Warschau, Krakau und das Sandomirsche, sind am meisten bewölkert, weniger die Departements Lomza, Plock und Kalisz. Filippiner und aus Russland entwichene Rosholniken bevälkerten die Gegendem um den Niemen (Memel). Die durch den Wiener Frieden mit dem Herzogthume vereinigten Departements verdanken ihre Bevälkerung der gewaltsamen Werbung Josephis II., wodurch unzähli-

ge Rinwohner nach Polen entflohen. In den Grofs polnischen Departements des Landes entstanden viele teutsche Hanlandereien. 1793 kamen Bam berger und Schwaben nach Polen; Wenigen behagts das Klima. Von den Schwäbischen Colonisten. welche die Preussische und Oesteureichische Regierung ins Land zog, siedelten sich einige gut an, andere verderbten die Wälder. Das Gesindel unter den Ankömmlingen, die überspannten Hoffnungen mehrerer, und die Habsucht der Beamten lielsen nur wenige der neuen Anpflanzum gen gedeihen. Die ältesten Spuren von Hanlans dern oder Rodern in polnischen Wäldern findet man schon 1230. Sie wanderten anfänglich aus Holland ein, später aus Teutschland. Neudorf und Neubruch bei Slawatyce am Bug, gehören unter die Zahl der uralten Hanländereien. che sich überhaupt durch eine leichte Unterthänigkeit und den Besitz von ein und mehreren Hufen Landes auszeichnen. Den neuen Rodern sind nur wenige Morgen zur Urbarmachung zus gotheilt, weil man bei ihnen mehr Recrutirfähige Köpfe, als sorgenfreie Existenz in Anschlag brachte. -

Das Herzogthum zählt über 600 Städte und Flecken, und 21,000 Dörfer. Unter den ersteren giebt es sehr viele schlecht gebaute und gewerblose, unter den letzteren dagegen öfters ausgezeichnet schöne und bevölkerte, wie z. B. die Dörfer Szymanow bei Warschau, Dobrojow bet Posen, Kwielc, Palawy mit 3000 Einw., Jablonna, Nieborow und andere. Im Allgemeinen sind die Dörfer, wie ihre Besitzer, arm und dürftig.

Kirchlicher Zustand. Die herrschende Kirche im Lande ist die katholische, nach römfschem Ritus. An der Spitse derselben steht der Erzbischof zu Guesen, und 9 Bischöfe zu Krakau, Kijesien; Posan, Plack, Chelm, LublinischChelm, Wygier und Kielce. Der Erzbischof von
Gnesen ist zugleich Administrator des Bisthums
au Warschau. In dem Galizischen Departement
zu Chelm ist ein Bischof der Unitarier des Russischen Ritus, welcher 200 Parochien vorsteht.
Armenische Unitarier giebt es nur in den grossen Städten. Ihre Beschäftigung ist Handel und
Mantiarbeit, und ohne besondere Gejstlichkeit
halten sie sich entweder zur römischen oder
griechischen Kirche. Unter den Akatholiken im
Lande befinden sich;

1. Evengelisch-lutherische (Augsburgische Gonfessionsverwandte) am häufigsten in den Depart. Posen und Bromberg, wo sie oft ganze Städte bewohnen, wie Wschowa (Fraustadt), Rawicz, Bojanowo, Trzcianka (Schönlanke), Bydgosecz (Bromberg) und ganze Dörfer, so wie Hanländezeien, besonders in dem Dep Kalisz. Für beit nahe 300,000 evangelische Glauhensgenossen im Herzogthum gieht es im Depart. Posen 63 Kirchen, im Depart. Bromberg 26, im Depart. Kalisz e, im Depart. Kaslisz e, im Depart. Krakau 1, und im Departem. Sielden 1.

2. Eyangelisch - reforminte wohnen in grosser Menge in der Stadt Lissa, in einigen Parockien en der Sthlesischen Gränze, im Krakeuischen, Lublinischen, Sandomirschen und am Riemen, wo es noch einige altadliche reforminte polnische Familien gieht. Der größere Theil derselben, welcher sich im sechszehnten Jahrhundert zur evangelischen Lehre bekannte, wurde dusch die Verfolgungen unter Sigismund III. unterdrückt. Auf 30,000 Reforminte kommen 22 Kirchen mit schwachen Gemeinden; Lissa und Posen mit 6000 Reforminten, ausgenommen. — An der Spitze der Geistlichkeit beiderlei Glaubensgenossen, stehen unter dem Minister des Gultus Superintendeuten und Consistorien.

Nicht unirte Griechen und Russen, Raitzen und Serbler (hier Ungern genannt) beschäftigen sich meist mit dem Weinhandel. Die meisten wohnen in den Departements Lomza und Siedlce wo es aber noch weit mehr Unitarier giebt. Die Filippiner, eine Abart der Nicht-Unitarier des Russischen Ritus, führen ein sehr einfaches Leben, sind arbeitsam und sittsam, aber dabei habsüchtig und zum Diebstahl geneigt. Ueber 1000 Familien derselben wohnen im Departe-. ment Lomza, besonders häufig im District Wygier. - Die Mennoniten beschäftigen sich in den Dep. Bromberg und Lublin mit Verfertigung guter Butter und schmackhafter Käse. Stadt Danzig nähren sie sich vom Handel und Branntweinschank.

Außer den christlichen Secten giebt es im Lande noch über 100 Familien muhammedanischer Tataren im Dep. Lomza, und über 500,000 Juden. Die Hauptbeschäftigungen der Letzteren sind: Handel, Factorei, Schacher, leichte Handwerke, und der Bier - und Branntwein - Schank auf Dörfern. Auch hier verläugnet, so wie unter allen Nationen, der Hebräer nicht seine Charakterzüge. Im ganzen Herzogthum zählt man 500 Synagogen. Die größte gemauerte ist in Lublin, die geschmackvollste in Wschowa (Fraustadt).

Staatsverfassung. Der König von Sachsen ist Herzog von Warschau. In seinen Händen ist die executive und intuitive Gewalt. Die
legislative theilt er mit dem, aus dem Senate und
der Landbotenstube gebildeten, Reichstage. Der
Senat besteht aus dem Erzbischof, 10 Bischöfen,
10 Woiewoden und 10 Castellanen; die Landbotenstube aus 100 adlichen Landständen und 66
Bürgerdeputirten. Alle 2 Jahre wird der Reichstag vom Könige nach Wasschau berufen.

A. G. E. XXXIX. Bd. 1. St.

Staatsverwaltung. a) Justiz. Jedes Departement hat ein Tribunal erster Instanz, jeder District ein Friedens - und ein Untergericht. Die höchste gerichtliche Instanz ist das Appellationsgericht in Warschau. Zwei Departements haben allemal ein Criminalgericht, von dem man an das Appellationsgericht in Warschau appelliren kann. Dergleichen eind in Warschau für die Depart. Warschau und Kalisz; in Posen für die Dep. Posen und Bromberg; in Plock für die Dep. Plock und Lomza; in Krakau für die Dep. Krakau und Radom; in Lublin für die Dep. Lublin Der-Cassationshof ist aus dem Staatsrathe gebildet. Die Advocaten daselbst haben den Namen Maecenaten. Der König hat das Begnadigungsrecht. Als Gesetzbuch ist der Code Napoléon in allen seinen Theilen eingeführt.

b) Administration. Alle administrative Geschäfte des Departements besorgt ein Präfect, dem ein Unterpräfect in jedem Districte in die Hand arbeitet. Die Streitigkeiten in Administrationssachen zwischen der Regierung und den Unterthanen, z. B. über das Pachtquantum der Nationalgüter, Remissionen, Zahlung der Arbeiter bei Bauen, schlichtet ein Präfecturrath, in welchem der Präfect präsidirt.

An der Spitze des gesammten Justiz - und Administrationswesens steht der Ministerial - und Staatsrath, welcher zugleich die königlichen Befehle und Beschlüsse des Reichstages vollziehet. Er besteht aus 5 Ministern, I. dem Justizminister, 2. dem Minister der innern Angelegenheiten und des Cultus, 3. dem Kriegsminister, 4. dem Policeiminister, 5. dem Staatssecretärminister. Bei dem Staatsrathe arbeiten noch besonders ernannte Staatsräthe und Referendäre.

Orden. Der weise Adlerorden, gestiftet

von August II. 1704; der Stanilausorden, gestiftet von Stanislaus Augustus 1766, und das Militär-Kreutz, sind die Orden des Landes. Der erste Anfang des weißen Adlerordens fällt schon in das dreizehnte Jahrhundert, unter die Regierung der Könige Przemislaw und Wladislaw Lokietek.

Bewäffnete Macht. Die Armee zählt gegenwärtig 60 000 Mann, und besteht aus 17 Regimentern zu Fus, 16 Regimentern zu Pferde, 1 Reg. Artillerie zu Fus, und 1 Reg. Artillerie zu Pferde. In Hinsicht der Bewirthschaftung und der Garnigonen hat das Militär 4 Kreise. Den ersten bilden die Departements Warschau, Plock und Lomza; den zweiten die Depart. Posen, Bromberg und Kalisz; den dritten die Depart. Lublin und Sieldce; den vierten die Dep. Krakkau und Radom. An der Spitze der Militärverwaltung steht der Kriegsminister Fürst Poniatowski.

Geographische und politische Eintheilung des Herzogthums Warschau.

Das Herzogthum Warschau hat 10 Departements, und diese haben wieder besondere Districte.

#### 1. Departement Warschau

mit 12 Districten; als: 1. District Warschau, mit der Departements - und Districtsstadt Warschau, an der Weichsel. 76,000 Einwohner, 100 Paläste. Die Kirche der 20 Missionare, mit einer trefflichen Bibliothek; die Piaristenkirche, mit einer schönen Façade; die Kathedral -, Dominicaner - und evangelische Kirche, zeichnen sich, besonders aus. Zu den ältesten Theilen der Stadt gehört die Altstadt und Neustadt. Die Krakauer Vorstadt, die neue Welt, Leszno, Nowe

Lipie, Grzybowo, somt abgesonderte Städte, Vilden jetzt ein Ganzes in 9 Abtheilungen oder Cirkeln. Eine sehr wichtige Anstalt ist das vom Missionar Boudouin gestiftete Hospital zum Kind. lein Jesu, von den barmherzigen Jungfern, welche 3 Klöster haben, verwaltet. ' Nahe an der Stadt liegen Lazienki, Belveder und Ujazdow. Lustörter um die Stadt sind: Wola, Marymont, Biala, Nowydwor, Piaseczna und Pawanski, 1794 durch den Krieg verwüstet. Das schöne Lustschlos Willanow, dem Grafen Potocki gehörig, ist von Johann III. angelegt. - 2. District Czersk mit Czersk an der Weichsel, einer alten, aber merkwürdigen Stadt. - Gora mit einem Piaristencollegium, Kirchen und Klöstern. - Groiec. - Mogielnica Warka. - 3. District Rawa mit Rawa, an der Rawka, chemalige starke Festung. Karolusynus oder Karl Gildenholm, natürlicher Sohn des Königs von Schweden Karl IX., starb hier als Gefangener. - Skierniwice, schönes, volkreiches Städtchen an der Rnowka. Das dertige Schlofs, der Garten und die Kirche sind Werke des Erzbischofe Ostrowski, der in letzte. rer begraben ist. - Nowemiasto. - 4 District Brzeziny mit Brzeziny, Städtchen mit 1800 Einwohnern, der Familie Lasocki gehörig. - Bentkow. - Bieławy. - Inowlodz. - Strykow, das größte Städtchen im ganzen District, mit 1900-Einw. - Ujard. - 5. Dietrict Lenczyca mit Lenczyca an der Bzura, in einer Sumpfgegend. - Grabow. - Grzegorzewo. - Krasniewice. -Städtchen Klodawa, Ort mit 1200 Einw. - 6. District Orlow mit Orlow, Städtchen an der Bzura. - Dombrowice. - Zychlin. - Kutno mit 2000 Einw., die bedeutendste Stadt im ganzen District. - 7. District Gostynin mit Gostynin, einem kleinen Orte, wo unter Sigismund III. der Zar Wasil Szuyski, als Gefangener starb. -Garbin. - Kiernozie. - 8. District Sochaczew mit Sochaczew an der Bzura. Stadt mit sehr vie-

len Juden. - Lowiez an der Bzura, ist dem Her-20g von Auerstädt, Prinz von Eckmühl (Marschall Davoust) gehörig. Die Stadt ist die beste im ganzen Depart. Warschau, hat schöne Kirchen, ein Piaristencollegium, und große Märkte. Sie war ehedem der Hanptort des Fürstenthums Lowicz, welches 1240 nach Ermordung Johann's von Zavolia dem Primat von Conrad dem Masovier unterworfen wurde. Zum Zeichen det Lehnsunterthänigkeit mussten sich die Erabischöfe von Gnesen Bischöfe von Plock nennen, und jährlich eine Mark Silbers an den Schatz der masovischen Fürsten zahlen. - Nieborow, Wohnsitz der Radziwiler, mit einer Gemäldesammlung, einem französischen Garten. und einer sehenswerthen Orangerie. - Arcadien. sonst Lupia genannt, mit einem englischen Garten, von der Fürstin Helena Radziwil angelegt. in welchem mehrere Schätze des griechischen Alterthums aus dem Archipelagus zu sehen sind - Bolimow. - Wiskitki. - 9. District Blonie mit Blonie, einer gut gebauten, aber unbedeusenden Stadt. - Grodzisk. - Mszezonów, ist des bewohnteste Städtchen im ganzen District, mit 1110 Binw. - Nadarzyn. - Tarczyn. - 10 District Zgiera mit Zgiera, einer Stadt mitten unter großen, Wäldern. - Parzenezów. - Pian, 11. District Stanislawow mit Okuniow und Stanisławów. - 12. District Siennice: mát Siennica.

## 11. Das Departement Krukau

hat II Districte, als: I. District Krakau mit det Departements - und Districts-Statt Krakau, der ehemeligen Residenz der polnischen Könige, nit einer angenehmen und fruchtbaren Gegend an der Weichsel, mit 20,000 Einwohnern. Die pole mischen Könige und der heilige Stanislaus sind in den dortigen Schloskirche begraben. Von den

vielen prächtigen Klöstern wurden mehrere untek der Oesterreichischen Regierung aufgehoben. Zu den schönsten Gebäuden der Stadt gehören: Akademie, und eine Tuchfabrik, das Monument des ehemals blühenden Handels. -Piasek, Wesola, Zwierzyniec und Kasimirz, sind Vorstädte Krakau's. Jenseits der Weichsel liegt Podgorze, von Joseph II. angelegt, um den Krakauer Handel zu heben. Die Höhe der Zölle and Mauthen vereitelten aber die gute Absicht. Der Handel von Krakau hoh sich von selbst durch preussische Einfuhrverbote in die Mark und Schlesien, und sank wieder durch das Oesterreichische Papiergeld. Krakau ist gegenwärtig eine freie Handelsstadt, und sieht besseren Zefzen entgegen. - Wieliczka jenseits der Weichsel, I Meile von Krakau, berühmt durch seine Salzbergwerke, welche, so wie die Stadt. dem Herzoge von Warschau und dem Kaiser von Oesterreich gemeinschaftlich gehören. Die Gegend ist reich an schönen Früchten. - Mogila, Cistercienser - Abtei, am entgegengesetzten Ufer der Weichsel. - Tyniec, Benedictiner - Abtei. District Szkalmierz mit dem Städtchen Szkalmierz an der Nidzica. Die hiesigen Tuchmacher fertigen viel grobes Tuch zu Bauerröcken. - 3. District Hebdow mit der Norbertaner Abtei Hebdow. - 4. District Stobnica mit der gleichnemigen Stadt. - 5 District Szydłow mit Szydłow. -6. District Miechow mit Miechow, wo sonst eine reiche Abtei war. - 7. District Jendrzejow mit Jendrzejow, Stadt und Cistercienser Abtei. -8. District Olkusz mit der, durch seine Bergwerke berühmten, Stadt Olkusz. — 9. Distr. Krzeszo. wice mit dem Städtchen Krzeszowice. Die Fürstin Czatoryska - Lubomirska hatte als Besitzerin die hiesigen warmen Schwefelbäder und Promenaden augelegt. Krzeszowice gleicht in seinen Umgebungen denen von Carlsbad, nur sind die Berge hier nicht so hoch. - Czyrna, Karmeliten-Kloster. In der Gegend wird Marmor gefunden, welchen polnische Künstler in Krzeszowice bearbeiten. — District Pilica mit den Städtchen Pilica und Zarki, wo gute Grütze gemacht wird. — 11. District Lelòw mit Lelòw.

### III. Departement Posen -

hat 14 Districte, als: 1. District Posen mit der Departements - und Districtsstadt Posen, an der Warta. Die Stadt hat schöne Gebäude, 20,000 Binwohner, und treibt bedeutenden Handel; sie ist durch ihre Johannis - Contracte berühmt. Ueber der Warta bildet die sogenannte Chwali; szewo (Walischey) mit einer schönen Domkirche einen besonderen Theil der Stadt. - Swarzendz (Schwersenz), adliche Stadt mit 2506 Einwohnern. worunter viel Leineweber sind. - Stenczewo. -Pniewy (Pinne), adliche Städtchen. - 2. Distr. Babimost (Bombet) mit dem gleichnamigen Städtchen, an der Schlesischen und Brandenburgischen Gränze am Fluss Obra, berühmt durch seine Hopfen - und Weingärten, so wie durch treffliches Obst. - Zbanszyn (Benschen), adliche Stadt am Fl. Obra, mit einem alten Schlosse, und dem ältesten englischen Garten in Polen. Es giebt hier viel Weingärten. - Kargowa (Unruhstadt), am Fl. Obra, mit vielen Tuchmachern, und ansehnlichen Märkten. - Trzeiel (Tirschtigel). — Nowy Tomysl (Neutomischel). — Pczewo (Betsche), kleiner Ort. — Broyce (Bratz). — Skwierzyna (Schwerin), Nationalstadt, d. i. dem Staate eigene Stadt. Alle die genannten Orte sind größtentheils von Teutschen bewohnt. 3. District Gniezno mit Gniezno (Gnesen), sonst die Hauptstadt von ganz Grofspolen, jetzt der Sitz eines Erzbischofs, mit 4000 Einw., und be-Klecko und Pobiedziska suchten Märkten. -(Pudewitz), - Lopienno, - Kiszkowo, kleina Städte: - 4. District Powids mit Powidz, ci-

nem ärmlichen Ort zwischen Seen. - Trzemesno, bedeutendes Städtchen, mit 1400 Einw. schlecht gebaueten Orte. - Skoki (Schokken), adliche Stadt mit einer reform. Kirche. - 6. District -Koscian mit Koscian (Kosten), am Fl. Obra, eine v gut gebaute und bewohnte Stadt. - Grodzisko (Grätz), - Krzywin, - Rostarzewo, - Wielichowo, kleine Städte. - Moszyna, schlechten Ort mit vielen Töpfern. — 7. District Wschows mit Wschows (Fraustadt), eine volkreiche Haudelsstadt an der schlesischen Gränze, mit vielen Tuchmachern und anderen Handwerkern. Stadt, so wie die Gegend, ist von Teutschen bewohnt. - Leszno (Lissa), chemals Besitzung der Familie Leszynski, jetzt der Fürsten Sulkowski. - Rydzyna, (Reisen) Residenz des Fürsten Sulkowski, mit einem schönen Schlosse - Szmigiel (Schmiegel) an der schlesischen Gränze, mit vie-Ien Tuchmachern. - Osieczno (Storchnest), -Zaborowo, Szlichtinkowo (Schlichtingsheim), adliche Städte. - 8. District Kröben oder Krobia, mit der gleichnamigen Stadt. - Rawicz. schön gebaute adliche Stadt mit 8000 Einw., meist teutschen Tuchmachern. - Bojanowo , adliche Stadt mit teutschen Tuchmachern. - Gostyn, berühmt durch seine Jahrmärkte. - Dupino, an der Orla. - 9. District Krotoszyn mit Krotoszyn, einer weitläuftigen, aber nicht schön gehauten Stadt, mit 4000 Einw. - Zduny, mit vielen Tuchmachern. - Dobrzyce, - Kobilino, -Introszyno, Jaroszyn, sind kleine adliche Städte. - 10. District Miendzyrzecz mit der Stadt Mien: dzyrzecz (Meseritz), am Fl. Obra. Sie hat Lehmhäuser, viele teutsche Einwohner, und treibt einen bedeutenden Handel, welcher, so, wie die Industrie der Gegend, vorzüglich durch die Tuchmanufactur des Kaufmanns Volmer belebt wird. - Miedzychod (Birnbaum), mit vielen Tuchmachern und anderen Handwerkern. - Sie-

rekow (Zirke) an der Warte. - Kamienno, eine halbe Meile von der Warte, adliche Städte, -Bledzow (Blesen) am Fl. Obra., Nationalstadt. --11. District Pyzdrzy mit Pyzdrzy (Peisern), bei völkerte Stadt an der Warta, mit vielen Bierl brauern and Tuchmachern. - Kasimirz, merke würdig durch Patkul's Tod. - Wrzeznia (Wreschen). - Slenczyn. - Slupce. - 12. District Szroda mit gleichnamigem Hauptort. - Nowe Mineto an der Warta. - Mieszkow. - Miloetani und andere kleine unbedeurende Städte. - 13. District Obornik mit Obornik, an der Warta. -Rogozno (Rogasen), Stadt an einem See mit good Einw., unter welchen Tuchmacher, Kaufleute und an 1080 Juden sind. Die Jahrmärkte sind bedeutend. 1296 ermordeten hier die Markgrafen von Brandenburg verrätherischer Weise dem König Przemislaw, - Szemotuly (Samter), eine helbe Meile von der Warta. - Nowymost (Neubrück) und Oberzycko an der Warta, bevälkerte Städte mit Tuchmachern. - Ostrorog (Scharfene ogt), kleine Stadt, der Familie Kwilecki gehörig. - 14. District Szrem mit der Stadt Szrem. auf der Weste. Hält große Getraidemärkte. - Doleko (Dolzig), - Buin, - Kostrzyn, - Zaniemysł (Santomischel), sind kleine Städte.

#### IV. Das Departement Kalisz

bat II Districte, als: I. District Kalisz mit der Departements - und Districtsstadt Kalisz, in ainem Thele an der Prosna. Sie ist gut gebaut. — 9. District Konin mit Konin, in einer angenehmen Gegend. — Kolo. — 3. District Warta mit der Stadt Warta, berühmt durch ihre Jahrsmärkte, und bewohnt von Juden und Ackerbauern. Von hier an wird die Warta schiffbar. — 4. District Szadkow mit Szadkow. — Lask. — Lutomirsk und Fabianice am Nér. — 5. District Sieradz mit Sieradz. — Szezerzów. — Widawa an der Widawka. — 6. District Piotrków mit

Piotrkow, weitläuftige Stadt mit gemauerten Häusern, chemals der Sitz eines Grospolnischen Tribunals. Die biesige Judenstadt hat bölzerne Häuser, und ist, wie sberall, unreinlich. -Belchatow, Rosprza, Sulejow, Tuszyn und Rzgów sind kleine Städte. Wolhorz an der Wolhocks. ist der Sommeraufenthalt der Kujawischen Bis schöfe. - 7. District Radomsko mit Radomsko. - Brzeznica. - Kaminsko. - Koniecpol. -Paienczno. - Plawno. - 8. District Czenstochowa mit Alt- und Nen-Czenstochowa, 2 Städte, eine Viertelmeile von einander entfernt. New-Czenstochowa ist Jasnogòra, ein Berg, auf welchem das Paulinerkloster mit dem wundershätigen Marienbilde liegt. Dasselbe ist von Mauern umgeben, und hat 4 Basteien, nach Art einer Festung, welche auch zu verschiedenen Malen die Angriffe der Schweden, Russen und Oesterreicher abhielt. Dem Jasnoberg zur Seite liegt das Kloster S. Barbara und das Noviciat der Pauliner, mit einer zahlreichen Handwerker-Colonie, in einer Ebene. - Kłobucko. - Krzepice, kleine Städte, einst Starosteien, jetzt Kloster-Besitzungen zur Unterhaltung der Jasnogover Bosatzung, aus Warschaulschen Truppen bestehend. - Metow. - Przyrow. - 9. District Wielun mit der Stadt Wielun, die ein Piaristencollegium und wenige Einwohner hat. - Dziatoczyn. -Prazka mit vielen Eisenhütten. -10. District Ostrzeszow mit Ostrzeszow (Schildberg), kleine Stadt. - Kenpno (Kempen) an der Prospa, Stadt mit hölzernen Gebäuden und 4000 Einw. an der schlesischen Gränze; der Handel ist hier bedeutend. - Grabów. - Baranów. - Wiernszów. -11. District Odolanow mit Odolanow (Adelnau).

#### V. Das Departement Radom

hat to Kreise, als: 1. District Radom mit Radom, einer gut gebauten, aber wenig bevölker-

ten Studt: - 2. Dietr. Koziennice mit Koziennice, welche Stadt in einer sandigen Gegend und in einem großen Walde liegt, wo die polnischen Könige soust zu jagen pflegten. ..... 3. Distr. Opal tow mit Opatow, bewohntes Städtchen, chemais den Tempelherren, nachher den Bischöfen von Leubus in der Neumark gehörig, und 1518 durch Kauf, Eigenthum der Szydlowsker, von welchen es an die jetzigen Besitzer, die Potocker, kami. 4. District Solec mit Solec, an der Weichsel, we ein altes Schloss ist. - 5. Distr Sandomierz mit der. sehr: viel durch Kriege erlittenen, Stadt gleiches Namens. - 6. District Staszow mit demi Städtchen Staszow. Der dertige Kupferhammek liefert viel Gefässe von Siedmiogroder Kupfer. Die Staszower Säbelfabrik ist berühmt. - 7. District Szydlowiec mit Szydlowiec, Stadt, der Femilie Radziwil gehörig. In der Nähe sind Kalka berge. — 8. District Kielce mit Kielce, ehemals Besitzung der Bischöfe von Krakau. — Borenein und andere, sonst geistliche Städte. In diesem District liegt der Lysa- und der heil. Kathurtnen-Berg. - 9. District Konskie mit der Stadt Konskie, berühmt durch seine Eisenarbeiten und die dort verfertigten Wagen. - 10. Dietzict Opoess no mit der alten verödeten Stadt Opoczno, wo sonst Kasimir's III. Maitresse, die Judin Esther. wohnte.

### VI. Das Departement Bromberg

hat ro Districte, als: 1. District Bydgoszez mit der Stadt Bydgoszez (Bromberg), an der Brda, die großen Handel treibt. — Srzcianka (Schönlanke), Städtchen mit vielen Tuchmachern. — Fordon. — 2. District Chelmno (Culm) mit der Stadt gleiches Namens. — 3. District Torun mit Torun (Thorn), einer gut gebauten, und von Neuem befestigten Stadt. Auf der sonst größeren und tieferen Weichsel kamen die Seeschäffe

his in the Nine dogs Stady. Der Thorner bedoue sende Handel, walcher nach der preufeischen Begitunghme sank what sich soitdem nicht mehr gehohen. Die hiesigen Pfesserhuchen sind berühmt. e- 4. District Kamieri mit Wyrzysk, Districter stadt und Kamieris - Lobzenica war die chemalige Districtsetadt. - 5. District Walegz mit Pir la, Districtsetadt. - Walecz. - Strzelce, adliches Dorf, sonst Districts - Hauptort. - 6. Inouroclaus mit Inowroclaw. - Kruswica am Goplo-See, die älteste Hauptstadt Polen's, ist jetzt ein kleiner Ort unter Ruinen. - 7. Distr. Michalaw (Michelau) mit Bgodnica (Straussberg), Districtsstadt an der Drwenca. - Michalow, kleine adliche Stadt. -8. District Brzesc mit Kujawisch-Brzesc, einer Stadt, 11 Meile von der Weichsel. - Wreclawek oder Wloclawek an der Weighsel, ist ein ant gebautes Städtchen und Sitz des Kujawischen Bisthums, mit 2300 Einw. - Lubraniec, adliches Städtchen. - Q. District Kowal mit Kowal. einem adlichen Städtchen, und 1400 E. - Przedocz. Lubin, Izbica und Chodec, sind kleine Städte. - 10. District Radziejewo mit Radziejewe, Racianzek, Sluzewo, Sempolne und Nieszawa, sind kleine Städte. . . . .

#### VII: Das Departement Lublin

hat 10 Districte, als: 1. District Lublin mit Lublin, einer bedeutenden Stadt mit 10000 Einwohnern. Seit dem Brande 1803 unter der östermishischen Regierung sind noch viele Plätze am Markte; und in der Krakauer Vorstadt unbebaut. Das Schlofs, auf einem hohen Berge, verfällt. Unter dam Schlosse ist das von Juden hewohnte Viertel der Stadt. — Nalenczow, 3 Meilen von Lublin, mit mineralischen Heilquellen, welche wirksamer sind, als die zu Bardyowo. Das hiesiga Schlofs mit seinen Nebengebäuden, zeichnen sich aus. Nicht weit davon liegt das Pfarrdorf.

Bochetnice. - Lenvina ist berühmt durch seine Jahrmärkte, und war sonst Besitzung der Fürsten Sanisha, jetzt Eigenthum der Familie Kalkreuthi - 9. District Lubartow mit dem Städtchen Lubarrow, das ein schönes Schlofs hat, und dem Fürsten Sanguszko, sonst Firley genannt, gehört. In der Gegend wird das Städtehen noch zuweilen Lewartow, nach dem alten Stammnamen der Besitzer, genannt. - 3. Kasimierz mit der Handelsstadt Kasimierz an der Weichsel. wo grosse Speicher gebaut sind. Die gebirgige Gegend um die Stadt liefert gute Gartenfrüchte. -- Pulawy, eine halbe Meile von Kasimierz, an der Weichsel, ist ein Dorf mit 3000 Einw., und die Residenz des Fürsten Adam Czatoryiski. Das hiesige Schloss gehört zu den schönsten in Polen. In dem daran stofsenden englischen Garten ist ein Tempel der Sibylle, welcher eine Samma lung der seltensten polnischen Alterthümer ent-- 4 District Krasnik mit Kramik; -g. District Krasnostaw mit dem Städtchen Krasnostaw, das gemauerte Häuser hat. In dem dortigen Schlosse sals als Gefangener bei Bieczyts 1588 der polnische Kronprätendent, Erzherzog Maximilian. - 6, District Chelm mit Chelm. -7. District Rubieszow mit Rubieszow oder Hrubieszdw. - 8. District Tomaszdw mit Tomaszdw. - Q. District Zamosc mit Zamosc oder Nowyzamosc (Neu-Zamosc), einer gut gebauten Stadt und Festung. Johann Zamoyski erbaute sie, stiftete daselbst eine Akademie, und machte sie zum Hauptsitz eines Majorats. - 10. District Tarnogrod mit Tarnogrod.

### VIII. Das Departement Plock

mit 6 Districten, als: 1. District Plock oder Wyszogrod mit Plock an der Weichsel, einer Stadt mit 4000 Rinw. — Wyszegrod, Zakroczym. Czer-winsk und Plonsk, eind kleine Städte. — Modlin-

ist eine Festung am Zusammenfluse des Bug und der Narew. — 2. District Lipno mit Lipno, Dobrzyn, Rypin, Alles kleine Städte. — 3. District Pultusk mit Pultusk, Sitz der Bischöfe von Plock, an der Narew in der Gegend, wo der Fl. Omulew einfällt. — Sierock. — 4. Distr. Mlawa — Biezun — Radzanowo — Racianz. — 5. District Prasznys mit Prasznyz, Ciechanow, Chorzele, Niechorz, Alles kleine Städte. — 6. District Ostrolenka mit Ostrolenka, Nur, Ostrow.

#### - IX. Das Departement Lomza

mit 7 Districten, als; 1. Distr. Lomza mit Lomze am Narew, sonst eine bedeutende Stadt, welche nach der Zerstörung durch die Schweden ganz verfiel. Nowogrod und Kolno sind kleine Städte. - 2. District Tykocin mit Tykocin, ist eine ehemalige Donation des Stephan Czarnecki, dessen Bildsäule auf dem Markte steht. - Suraz. - 3. District Biebrzan mit Wizna, Augustowo, Radzitow, Raygrod und Szezncin, kleinen Orten. - 4. District Seyny mit Seyny, einem Städtchen, das seit kurzem ein gutes Gymnasium hat. Das dortige Dominicanerkloster ist wegen seiner Ablässe berühmt. - 5. District Kalwary mit Kalwary. einer weitläuftigen, aber nicht gutgebauten Stadt, an der Szezupa, in einer sumpfigen Gegend, mit 2000 Einw. - Wilkowiezki. - Urdamin. District Maryanpol mit Maryanpol oder Staropol an der Szezupa. - Nowemiasto. - Preny. - 7. District Dambrowo mit der Districtestadt Augustowo. - Dambrowo, Städtchen, eine halbe Meile vom Dominicanerkloster Rozanystok. - Lipska.

#### X. Das Departement Sieldce

mit 9 Districten, als: 1. District Sieldce mit Sieldce, einer nicht großen, aber angenehmen Stadt, sonst den Czatoryiskern gehörig, und der

Sitz der Gemahlin des Hettmann Oginski, welcher die Stadt ihre Verschönerung verdankt. Der von dieser Fürstin benannte Alexandria-Garten ist eingegangen. Die Stadt aber verschönert sich noch jetzt, und wird einmal zu den schönsten in Polen gehören. - 2. District Garwolen mit Garwolen. - 3. District Zelechow mit Zelechow. -4. District Wengrow mit Wengrow, einem volkreichen, aber schlecht gebauten Städtchen. -5. District Losice mit Losice. - 6. District Lukow mit Lukow. - 7. District Radzyn mit Radzyn. Das dortige Schloss ist von den Potockern angelegt; die Stadt gehört jetzt dem Fürsten Sapieha. - 8. District Biala mit Biala, Ligenthum des Fürsten Sapieha. - Terespol, freie Handelsstadt am Bug, der litauischen Stadt Brzesc gegenüber. - 9. District Wlodawa mit Wlodawa. am Bug, eine Stadt, die durch ihre Ochsenmärkte berühmt ist. Sie gehört den Czatoryiskern.

Versammlungsorte zu den Vorlandtagen und Gemeindeversammlungen.

I. Im Depart. Warschau. 1. Warschau für die Districte Warschau, Blonie, Stanisläwow und Siennice. — 2. Piantek für die Districte Brzeziny und Zgierz. — 3. Lenczyca für die Districte Lenczyca und Orlow. — 4. Gostynin für die Districte Sochaczew und Gostynin. — 5. Rawa für die Districte Czersk und Rawa.

II. Im Depart. Krakau: 1. Krakau für den District und die Stadt Krakau. — 2. Skalmierz für die Districte Skalmierz und Hebdow. — 3. Stobnica für die Districte Stobnica und Szydlow. — 4. Mieckow für die Districte Mieckow und Jendrzejow. — 5. Krzeszowice für die Districte Olkusz und Krzeszowice. — 6. Czenstochau im

Depart. Kalisz, für die Districte Pilica, Czenstochau und Zelow.

III. Im Depart. Posen: 1. Posen für den District und die Stadt Posen, und für den District Szrém. — 2. Gniezno (Gnesen) für die Districte Gniezno und Powidz. — 3 Szroda für die Districte Pyzdrzy und Szroda. — 4 Krozoszyn für die Districte Krotoszyn und Krobia. — 6. Koscian für die Districte Wechowa (Fraustadt) und Koscian (Kosten). — 6. Miendzyrzecz (Moseritz) für die Districte Meseritz und Babimost (Bomst). — 7. Wangrowiec für die Distr. Wangrowiec und Öborniki.

IV. Im Depart. Kalisz: 1. Kalisz für den Distr. und die Stadt Kalisz. — 2. Sieradz für die Distr. Sieradz und Szadkow. — 3. Odelanow (Adelnau) für den District Odelanow. — 4 Piotrkow für die Districte Piotrkow (Petrikau) und Radomsko. — 5. Konin für die Districte Warta und Konin. — 6. Czenstochowa. S. oben II. No. 6. — 7. Wielun für die Distr. Ostrzeszow und Wielun.

V. Im Depart. Radom: 1. Radom für die Districte Kozcenice und Radom. — 2. Opatow für die Districte Solec und Opatow. — 3. Sandomirz für die Districte und die Stadt Sandomirz und den District Staszow. — 4. Kielze für die Districte Szydlowiec und Kielce. — 5. Opoczne für die Districte Konskie und Opoczno.

VI. Im Depart. By dgoszcz: 1. Bydgoszcz. für die Districte Chelmno und Bydgoszcz. — 2. Brzésc für die Districte Kowal und Brzésc. — 3. Wyrzysk für die Districte Walecz und Kamien. — 4. Torun für die Stadt und die Districte Torun und Michalow.

VII. Im Depart. Lublin: 1. Lublin für den District und die Stadt Lublin, und den District Lubastow. — 2. Kazimierz für die Districte Krasnik und Kazimierz. — 3. Krasnostaw für die Districte Chelm und Krasnostaw. — 4. Hrubieszów für die Districte Tomaszow und Hrubieszów. — 5. Zamosc für die Distr. Tarnogrod und Zamosc.

VIII. Im Depart. Plock: 1. Plock für die Districte Wyszogrod und Plock. — 2. Ostrolenka für die Districte Prasznyz und Ostrolenka. — 3. Mlawa für die Districte Lipno und Mlawa.

IX. Im Depart. Lomza: 1. Lomza für die Districte Lomza und Tykoczin. — 2. Maryanpol für die Districte Kalwary und Maryanpol. —
3. Seyny für die Districte Dambrowa, Seyny und Biebrzan.

X. Im Depart: Sieldce: 1. Sieldce für die Districte Sieldce, Garwolin und Zelechow. — 2. Wengrow für die Districte Losice und Wengrow. — 3. Lukow für die Districte Radzymund Lukow. — 4. Biala für die Districte Wlodawa und Biala.

## Nachschrift des Herausgebers.

Da dem Herzogthume Warschau anjetzt eine große politische Veränderung, so wie dem Königreiche Polen überhaupt seine Wiederherstellung bevorsteht, so kounte diese interessante statistische Uebersicht zu keiner gelegeneren Zeit, als eben jeizt kommen. Die Veranlassung dazu gab die Recension von Flatt's Topographie des Herzogthums Warschau in den A. G. E., und der Herr Verfasser, welcher mir dieselbe vor Kurzem zuschickte, erklärt sich darüber gegen mich folgendergestalt:

"In einem Hefte Ihrer A. G. E. (ich glaube im Oc"tober 1810) wurde ein Auszug aus der Flett'schen TeA. G. E. XXXIX. Bds. 1. St.

"pographie des Herzogthums Warschau geliefert, und "dabei über die Unvollständigkeit der Zusätze in Bezug ,auf die neuen Provinzen geklagt. Ich bekenne mich "als Uebersetzer der unvollkommenen Topographie. wel-"che aus mancherlei Umständen, zu früh, und eher "im Druck erschien, als die nöthigen Data sich in mei-"nen Händen befanden. Um meinen Pehler wieder eini-"germafsen zu verbessern, sende ich Ihnen hierbei eine "möglichet vollständige und gedrängte statistische Uebersicht des Herzogthums Warschau; die neueste politi-"sche Eintheilung der durch den Wiener Frieden hinzu-"gekommenen Provinzen mit einbegriffen; und es würde "mir angenehm seyn, wenn sie dieselbe mit in die A. "G. G. aufnehmen wollten. Sie ist eine Bearbeitung ader Zusätze zu der in polnischer Sprache geschriebe-"nen vortrefflichen politischen Geographie des Herrn "v. Wybicki, aus authentischen Quellen geschöpft, und "hat einen wesentlichen Vorzug vor der Flatt'schen To-"pographie, welche jedoch ihrer Ausführlichkeit wegen "immer noch brauchbar bleibt."

Ich zweisle nicht, dass mir die Leser der A. G. E. für die Mittheilung dieses interessanten Beitrags Dank wissen werden; denn Polsa bekomme auch bei seiner jetzigen bevorstehenden Wiedergeburt eine Form, welche es wolle, so bleibt es immer ein sehr schätzbares statistisch-geographisches Material für die Zukunft.

B.

2.

Auszug aus Hooker's Reise nach Island im Jahre 1811.

Der erste Anblick der Isländer ist für den Fremden wenig einladend. Was Hrn. Hooker

eleich Anfangs am meisten befremdete, dass fast alle Einwohner die Krätze hatten. mit Ungeziefer bedeckt waren. Bloss sehr wohlhabende Leute machten Ausnahmen davon. Die Armuth ist so grofs, dass die Frauen kaum die Hälfte ihrer Kinder erziehen können, und da die Insel fast gar keinen Handel hat, ist eine Verbesserung dieses Zustandes wenig wahrscheinlich. Und doch muss man die Eigenheit der Isländer rühmen, dass sie ausserordentlich dankbar gegen die Vorsicht, für das, was sie ihnen geschenkt hat, sind. Ein Isländer, gänzlich von allen Ländern getrennt, in denen Ueberfluse herrscht, kann sich keine andere Lage, als die seinige denken. Er speiset seinen rohen Fisch und seine ranzige Butter mit eben so viel Efslust und Vergnügen, als wäre dies das köstlichste Mahl. Auch hat er eine besondere Anhänglichkeit an sein Land. Weder die Vulkane, die sein Land verwüsten, noch Krankheiten und Hungersnoth veranlassen in ihm den Wunsch, sich vom vaterländischen Boden zu entfernen. wenigen, nach Dänemark gebrachten Isländer. die hier mit Nachsicht und Güte behandelt wurden. wünschten immer wieder auf ihre Insel zurückzukehren.

Der Mensch, den ich als Wegweiser bei meinen Excursionen brauchte, war zwei Jahre in Kopenhagen gewesen, und gab mir zwar zu, das Klima sey dort milder, und die Lebensmittel überflüssiger und wohlfeiler, als auf Island, aber er wolle doch lieber hier leben.

Der Verf. bemerkt, dass ein einziges Gefängnis für eine Volksmenge von 48,000 Einwohnern hinreiche. Er kam kurz vor der Zeit, wo der peinliche Gerichtshof seine Sitzungen hatte, in Island an. Fünf oder sechs Personen waren wegen leichter Vergehungen verhaftet, und nur ein einziger großer Verbrecher, ein Vorfall, den man seit langer Zeit nicht erlebt hatte.

Der Gottesdienst wird mit sehr wenigem Prunke gehalten. Die Kirchen sind schlechte niedrige Gebäude, und oft muß der Koffer, der die Sonntagskleider enthält, in der Kirche zugleich zum Sitze dienen. Die Art, wie sie das heilige Abendmahl genießen, ist höchst einfach. Uebrigens sind die Isländer im Allgemeinen sehr fromm. Man wundert sich, wie wenige Kenntnisse die Bewohner dieser Insel jetzt besitzen, auf der sonst Wissenschaft und Kunst so schön blühten.

Hr. Hooker konnte sich nicht an die weibliche, hier übliche, Tracht gewöhnen. Indem er eine Mahlzeit beschreibt, bei der man nach Landessitte den Versuch machte, wie stark die Verdauungskräfte des Fremden wären, setzt er hinzu: Wir wurden bei der Tafel von zwei sehr sorgfältig angekleideten Frauenzimmern bedient, und ich vermuthete, dass dies keine Domestiken wären. Ich hörte nachdem, man sey hier gewohnt, Fremde durch die Damen des Hauses bedienen zu lassen, und diese, welche uns hier aufwarteten, wären Frau und Tochter eines Geistlichen. Beide waren schön.

Hr. H. theilt eine Zeichnung von dem Kopfputze dieser Damen mit. Er besteht aus einem 18 Zoll langen Cylinder, der alle Haare verbirgt, und Faldur heißt. Zwei gegitterte Tücher befestigen ihn an den Kopf, und er ist mit goldenen Zierrathen versehen. Das grünsammtene und mit goldenen Tressen besetzte Leibchen wird vorn durch silberne Schnallen mittelst rother, gewelkter Sammtbänder befestigt. An das Leibchen stölst ein Unterrock von feinem grünen Tuch, und darüber geht ein kürzerer Rock von blauem

Tuche mit einer, mit Blumen gestickten Kante. Ihre Schurze ist von rothem Tuche, und mit Blumen am Rande gestickt. Oben von dieser Schürze hängen drei hohle metallene Zierrathen herab. die ein Glockengeton geben, wenn die Frau geht. Der Gürtel besteht aus Silberstücken, die mit einander verbunden sind, und eine fünf Fuls lange Kette bilden. Ausserdem tragen sie ein offenes Kamisol von schwarzem Sammt mit goldenen Tressen. Bei Hochzeiten wird noch eine silberne Schnur um den Kopf gebunden, und ein Achselband von vergoldetem Silber, aus 7 Silberstücken, die so groß als ein Laubthaler sind, bestehend, getragen. Eine auf die Religion Bezug habende Medaille vollendet den ganzen Anzug,

Hrn. H's. Absicht bei seiner Reise war eigentlich die Erweiterung der Pflanzenkunde. Allein nichts reizte seine Neugierde mehr, als die bezühmten siedenden Quellen Island's. Hier folgt seine Beschreibung von der größten, dem Geyser.

"Diese Quelle, sagt Hr. H., wird von einer kreisförmigen Erhöhung, die, nach Bergmann, aus Kieselerde besteht, umgeben. Diese Höhe ist beträchtlicher, als bei anderen ähnlichen Quellen. Farbe ist bräunlicht, und sie ist mit kleinen Hügeln, wie die der Maulwürfe sind, bedeckt, auf denen sich noch kleinere, mit einer sehr schönen Efflorescenz befinden, die dem Blumenkohl ähnlich Wie ich auf die Höhe dieses kieserdigten Walls kam, entdeckte ich ein großes, kreisförmiges Becken, einer weiten Untertasse mit einer Oeffnung in der Mitte, ähnlich. Das kreisförmige Loch oder der Crater, aus dem das Wasser emporeteigt, liegt 3 bis 4 Fuss tiefer, als der Rand des Beckens, und ist 70 Fuss von der Höhe, auf der ich mich befand, entfernt, welche Distanz ich nachher durch Messungen richtig fand. Der Unterschied der verschiedenen Halbmosser dieses Bekkens, vom Sprudel an gerechnet, beträgt Reinen ganzen Fuls. Die innere Oberfläche desselben war nicht so höckrigt, als die äusere, fühlte sich aber so hart wie eine Feile an. Man sah hier keine solche, Maulwurfshaufen ähnliche, Hügel, wie auf der Ausenseite, sondern nur eine zahllose Menge ganz kleiner, durch das Wasser abgeglätteter Erhöhungen."

"Weil das Becken voll Wasser war, konnte man unmöglich hineingehen. Das Wasser war ganz Im Mittelpuncte des Beckens sah ich ein Aufwallen, und es erhob sich eine Dampfsäule, die in ihrer Dichtigkeit nach Verhältnis des stärkeren und geringeren Aufkochens verschieden war. Um o Uhr hörte ich ein unterirdisches Getöse, das sich dreimal immer in kürzerer Zeit wieder. holte. Vorzüglich schnell folgten die beiden letzten Getöse, die sehr große Aehnlichkeit mit fer-Bei jeder Detonanem Kanonendonner hatten. tion fühlte ich den Boden unter mir leicht erbeben. Kurz nachher fieng das Wasser stärker zu sieden und sich heftiger zu bewegen an. Anfänglich rollten die Wogen ohne Geräusch bis über das Ufer des Bassins; aber plötzlich bildete sich im Mittelpuncte des Beckens eine Wassersäule von zehn bis zwölf Fuss Höhe, und zugleich erfolgte eine starke Explosion. Nachdem sich das Wasser zu besagter Höhe erhoben hatte, fiel es, und stieg über den Rand des Beckens. In weniger als 30 Secunden nachher erfolgte ein ähnlicher Auswurf, und das Wasser gieng über den Rand, wie vorher."

Bei Beschreibung eines dieser Springbrunnen, dessen Wassersäule 90 Fuss Höhe und 50 Fuss im Durchmesser hatte, fügt Hr. H. noch Folgendes bei: "Die Basis der Säule war eine Masse weisser Dämpfe. Ein wenig darüber und misten in dem dichten Gewölke der, aus dem Crater gekommenen Dämpse, sah ich das Wasser sich in einer

dichten Säule erheben, die sich nachher in eine unendliche Menge kleiner Wasserstrahlen sertheilte, die theils in verticaler Richtung eine unermessliche Höhe erreichten, theils in schiefer Lage in beträchtliche Entfernungen geworfen wur-Wie der dritte, viel schwächere Auswurf. als die beiden ersteren, erfolgt war, senkte sich das Wasser im Bassin ungemein schnell, und man sah nur noch den Dampf, dessen Umfang seit dem Moment des Ausbruchs sich ungemein vergrößert hatte. Br erhob sich vertical bis zu einer ungemeinen Höhe, weil kein Wind war, und der Durchmesser desselben nahm im Verhältniss seiner steigenden Höhe zu, verminderte aber in demseiben Verhältnis seine Dichtigkeit. Der höchste Theil verlor sich in der Atmosphäre. konnte in dem Bassin nicht bis zum Crater gelangen, welcher nach Povelsen und Olafsen eine Tiefe von 50 bis 60 Fuss haben soll. Nach Zurücktretung des Wassers musste ich 20 Minuten warten, ehe ich die Hand darin leiden konnte."

"Mein Zelt war ungefähr 200 Toisen vom Geyser, bei einem sehr großen Crater, aufga, schlagen, der mir noch keine besondere Beobachtung dargeboten hatte. Wie ich eben beschäftigt war, die gestern gesammelten Pflanzen zu untersuchen, hörte ich mit einmal ein fürchterliches Geräusch, etwa so wie eines großen, dicht neben mir niederstürzenden Wasserfalls. Ich schob den Vorhang meines Zeltes zurück, und entdeckte in einer Entfernung von 50 Toisen eine Wassersäule, die sich vertical aus dem großen Crater zu einer ungemeinen Höhe erhob. Ich war so ete staunt und erfreut über dieses Schauspiel, dass ich nicht gleich daran dachte, die Höhe der Säule zu bestimmen. Mein Erstes war, nach meinem Portefeuille zu eilen, um diesen Anblick abzuzeichnen. Aber dies war mir eben so unmöglich. als wenn ich ihn durch Worte daretellen wollte

Ich mulete mich mit einer leichten Skizze dieser prachtvollen Wassersäule begnügen, auf der ich derselben Verhältnisse angab. An Zeit fehlte es mir zur Beobachtung derselben nicht. Denn sie erhielt eich anderthalb Stunden in der Höhe von 150 Fulsen. Ihr Durchmesser betrug gegen 17 Fus. Die Kraft und die Schnelligkeit, mit denen sich das Wasser erhob, waren so groß, dass die Säule dieselben Dimensionen, wie bei dem Crater beibehielt, mit Ausnahme einiger Fuß von der größten Höhe, wo sich das Wasser gleichsam in Staub zertheilte. Ein schwacher Wind, der eben blies, trieb sie ein wenig hin und her, und entfernte sie selbst einige Schritte vom Crater. Von Zeit zu Zeit vertrieb der Wind die sie umgebenden Dünste, und dann konnte man die ganze Wassersäule überschen. Wir erkannten ihre Basis genz deutlich, von der ein Theil mit Schaum umgeben war, weil das in die Höhe steigende Wasser sich gegen einen Felsen stiefs, der etwas in der Geffnung des Craters hervorragte. von da an bis zum Gipfel der Säule unterbrach michts die Richtung des Wassers, und die Sonne, deren Strahlen von der Säule zurückgeworfen wurden, gaben derselben einen ungemeinen Glanz. Vermittelst des Ortes; den wir im Bezug auf den Stand der Sonne eingenommen hatten, hatten wir alle Farben des Regenbogens vor Augen."

"Ich versuchte, mich mitten in den warmen Regen zu stellen, der von einer so beträchtlichen Höhe herunterfiel, und blieb, bis meine Kleider durchnässt waren, stehen, merkte aber kaum, dass das Wasser viel heisser war, als meine eigene Temperatur. Wir warfen in den Crater große Steine und Bruchstücke von kiesigten Felsen. Der Wasserstrom riss sie mit sich in die Höhe, und sie zerbrachen durch ihren Fall. Oft wurden die Steine höher, als die Wassersäule selbst war, geworsen. Wir hörten, das im Frühjahre

1808 sich während eines Erdbebens eine neue Oeffnung gebildet habe, aus der ein neuer Wasserstrom emporgestiegen sey, und das während den vierzehn Tagen des Ausbruchs desselben, die anderen Springbrunnen geseiert hätten."

Island's Vulkane sind seit langen Zeiten berühmt. So ferne sie auch von dem festen Lande Europa's liegen, so scheinen sie doch Einflus auf dessen Atmosphäre zu haben. Die außerordentlichen Nebel, die im Sommer d. J. 1783 so lange anhielten, werden einem ungemein hestigen Ausbruche des Hekla zugeschrieben, der alle nördliche Gegenden mit Rauch erfüllte. Zu gleicher Zeit war auch der Vesuv in Thätigkeit, und die Erdbeben verwüsteten Calabrien, welches eine Verbindung der Zugröhren des weit ausgedehnten vulkanischen Laboratoriums vermuthen läset.

Herr Hooker konnte den Hekla so wenig besuchen, als die anderen Vulkane, weil sich die
Wegweiser des Landes weigerten, ihn während
einer so nassen Witterung, dass alle Flüsse ausgetreten und die Wege durch die Moräste gefährlicher als je, waren, zu begleiten. Ueberhaupt nähern sich die Iständer diesen Vulkanen
nur ungern, in denen, nach ihrer Meinung, der
Wohnsitz der Verdammten ist. Denselben Aberglauben trifft man auch in Japan und Sicilien.

3.

# Beschreibung der Wüste Aidab.

(Auszug aus der: Déscription du désert Aidab, in Es. Quatremère's Mémoires géogr. et histor. sur l'Egypte et sur quelques contrées voisines, requeillis et extraits des Manuscrits Coptes, Arabes etc. de la Bibliothèque Impériale. Paris, 1811. T. II. p. 162—172.)

Nach Macrizy nahmen seit einigen Jahrhunderten die ägyptischen und afrikanischen Pilgrimme ihren Weg nach Mekka durch die Wüste Aidab. Sie schifften sich in Fostat ein, giengen den Nil bis nach Kuhs hinauf, und durchreiseten auf Kameelen die Wüste, welche sich von hier his nach Aidab am rothen Meere erstreckt. Doch verhinderten die Unruhen, die unter dem Khalifen Mostanser - Billah Aegypten zerrütteten, dass die Pilgrimmé diesen Weg ferner nehmen konnten. Im J. 1238 n. Chr. G. (655 d. Hedschira) gieng die erste Karavane Pilgrimme zu Lande nach Mekka, und seitdem gehen nur sehr wenise durch die Wüste Aidab. Inzwischen fuhren Kaufleute fort, ihre Waaren auf diesem Wege von Kuhs nach Aidab zu transportiren, bis auch dieses um 1340 (760 d. H.) ganz aufhörte. dieser Zeit an datirt sich der Verfall der Stadt Kuhs. Von ihr bis Aidab braucht man 17 Tagereisen, um durch die Wüste zu kommen, und man muss oft 3 bis 4 Tage nach einander zubringen, ohne Wasser zu treffen.

Aidab liegt an der Westküste des Meeres von Dschidda, und ist ohne Mauern. Die meisten Wohnungen sind Schilfhütten. Ehemals war hier einer der besuchtesten Häven in der Welt. Schiffe aus Yemen und Indien ladeten hier ihre Waaren aus, ohne die Nachen zu rechnen, welche die

Pilgrimme hin - und herüberschifften. die Schiffe von gedachten Ländern statt hier im Haven Aden in Yemen anlegten, verlor Aidab den ganzen Gewinn. Aden behauptete sich in dem Range des ersten Handelsplatzes am rothen Meere bis um 1417 (820 d. H.), wo sich der Handel nach Dschiddah und Ormus 20g. Letzterer Ort hat einen trefflichen Haven. Aidab liegt hingegen in einer äußerst wasserarmen und unfruchtbaren Gegend, und alle Bedürfnisse, selbst sülses Wasser, müssen dort erst hingebracht wer-Ehemals zogen Aïdab's Einwohner ungemeinen Vortheil von Kaufleuten und Pilgern. Von jeder Last (jedem Sack?) Mehl, welche letztere bei sich hatten, mussten sie ihnen eine feste Abgabe entrichten. Sie vermietheten ihnen die Barken \*), mit denen sie nach Dschidda über und von da nach Aidab zurückfuhren, und fast jeder Bewohner des Ortes besals I bis 2 Barken.

Gegen Aidab über liegen in kleiner Entfernung Inseln, an denen Perlenfischerei von den Bewohnern dieses Ortes getrieben wird. Der Meeresgrund ist hier nicht sehr tief, und die Fischerei ist nur eine gewisse Zeit im Jahre gestattet.

Die Bewohner Aïdab's leben wie das Vieh, und sind in ihrem Betragen wilden Thieren ähnlicher, als Menschen. Die Pilger, die auf ihren Nachen überschifften, waren den größten Gefahren ausgesetzt. Oft trieb sie der Südwind in verlassene, abgelegene Häven. Die Bedschah's vermietheten ihnen ihre Kameele, um durch die Wüste Aïdab zu kommen, führten sie aber durch wasserlose Wege, auf denen der größte Theil der

<sup>\*)</sup> In der einfachen Zahl Dschelbah, in der mehrfachen Dschilab genannt, welches Pater Lobo durch Gelves übersetet.

Pilger für Durst umkam. Andere versehlten dem Weg, und mussten gleichfells verdursten. Wer, nun auch glücklich diesen Gesahren entgieng, und nach Aidab gelangte, sah wie eine Leiche entstellt aus. Der größte Theil der Pilger kam in diesen Wüsten um.

An den Nachen, die zur Ueberfahrt der Uebriggebliebenen nach Dschidda dienten, ist kein Nagel. Die Breter werden mit den Fasern der Kokospalme zusammengenäht, und die Spalten dazwischen mit dem klebrichten Mark des Stammes dieser Palme, das man mit Oel von der Palma-Christi oder mit Hayfisch - (Karsch -) Thran mengt, ausgefüllt. Die Segel bestehen aus Matten von Mokl-Blättern.

Die Aidaber betrugen sich gegen die Pilger teuflisch (infernal). Aus Habsucht packten sie so viel Pilger in den Nachen, als er nur fassen konnte, und diese musten über einander ließen. Sie bekümmerten sich auch bei Unglücksfällen des Schiffs so wenig um die Klagen der Pilger, dass sie ihnen erwiederten: "sie selbst hätten nur für ihren Nachen, die Pilger aber für ihr Le-

Die Aïdaber gehören zu den Bedschah's, und stehen unter einem Oberhaupte von ihrem Volke, und einem Statthalter von Seiten der ägyptischen Regierung. Sie haben, wie die Bedschah's überhaupt, weder Religion, noch Kenntnisse. Männer und Weiber gehen ganz nacht, ohne den Lappen, der ihre Schaam deckt. Dieser fällt aber bei dem gemeineren, zahlreicheren Volke auch weg.

In Aidab ist die Hitze sehr groß, und ein glühender Wind, Semuhm (Vergister) und von den Türken. Sam-yéli, d. i. vergisteter Wind, genannt, durchstreicht diese Gegend zum östern.

Al-Edrist sagt über die Wüste Aidab: "In derselben giebt es keine ordentliche Strafse. Blofs nach den Bergen, und am öftersten nach Sonne und Gestirnen richtet man seinen Weg ein. Vom Haven Aidab bis Dschiddah überzufahren. braucht man 24 Stunden. - Obenerwähnte beide Befehlshaber theilen die Linkunfte des Bezirks. Dafür schafft der vom Bedschah-Stamme aus Habesch und der von Aegypten gesetzte aus diesem Lande Victualien und andere Bedürfnisse. Ersterer residirt in der Wüste, und kommt nur selten in die Stadt. Die Aidaber durchstreifen unaufhörlich die den Bedschah's zuständigen Bezirke des Handels halber, und bringen Butter, -Milch und Honig mit zurück. Mit ihren vielen Barken treiben sie starken Fischfang im Meere von Kolzum, und die Fische sind sehr wohlschmeckend.

Jeder Pilger aus Magreb nach Mekko musste in Aidab 8 Dinare bezahlen.

## BÜCHER - RECENSIONEN.

I,

Martin v. Schwartner's (Professors der Diplomatik, erstem Bibliotheks - Custos und Professors der philosophischen Facultät an der königl. Ungr. Universität zu Pest) Statistik des Königreichs Ungern. I. Th. Zweite vermehrte und verbesserte Ausgabe. Ofen, 1809. 8. XVIII u. 445 S. II. u. III. Theil. Ebendas. 1811. Zusammen XII u. 552 S. Mit dem Motto: Speak of me, as I am (Sprich von mir, wie ich bin.).

(Fortsetzung von Seite 454 des Augustheftes.)

Unter Ungarn's Naturproducten aus dem Thierreiche verdienen die Pferde nicht den ersten Rang. Sie sind zwar gute Läufer, aber größtentheils klein, mager, kraftlos, und ohne Ansehen; zu ihrer Veredlung wurde 1785 von Joseph II. die große Stuterei zu Mezchegyes durch Anschaffung ausländischer (teutscher und türkischer) Hengste errichtet, die Rossarzneischule zu Pest angelegt, und der ungrische Landmann, der sein Pferd sehr lieb hat, zur Pferdezucht kräftig aufgemuntert, welches auch nicht ohne Wirkung blieb. Die meisten und größten Gestüte (Mênes ungr.) sind in den großen Steppen zwischen der Donau und Theifs, auch weiter eüdöstlich befindlich, wo die Pferde in der Jugend wild grasen. Ihre Wärter, Tsikos genannt, Söhne der blossen Natur, werden, gleich ihren Pferden, ihrer Neigung gemäß, zur Ergänzung der ungrischen Husarenregimenter angewendet. Im Pferdehandel mit dem Auslande verlor aber Ungarn immer, und es blieb jenem im Jahre 1802 unter andern für Pferde 129,889 Gulden schuldig.

Schafe. Nach dem Wollequantum, das sie geben, mus ihre Zahl an 8 Mill. betragen. 1773 wurde zu ihrer Veredlung zu Mercopail an der Caroliner Strafse eine Stamm-Colonie von 325 Spanischen Schafen angelegt. durch wiederholte Ankunft frischer Colonisten belebt und durchs Land verpflanzt, wodurch die Schäfereien auffallend verbessert wurden. Vom 1. Novbr. 1801 bis 31. Octbr. 1802 lieferte Ungarn für baares Geld in die Fremde 536,340 Schafe, Böcke und Ziegen, 170,068 Schafund Ziegenlämmer, 12,481,414 Pfund rohe Wolle, und 4410 Stück (aus der groben, langen, gewellten Wolle des achten ungrischen Schafs (Ovis strepsiceros), das aus Creta stammen soll, gewebter) Pferde - und Bettdecken. Nach dem Zollanschlag wurde nun zwar für die Wolle 4,909,060 Gulden von den nächsten Nachbarn bezahlt: aber der Oesterreichische, Böhmische und Mährische Kaufmann holte für Tücher und andere wollene Zeuche in demselben Jahre 4,668,068 Gulden aus dem Lande wieder ab.

Ochsen und Büffel von schöner weißgrauer Farbe und hohem Wuchs, festem Blicke und sehr schmackhaftem Fleisch brachte Ungarn von 1777 bis 1786, nachdem für die innere, ziemlich starke Consumtion schon gesorgt war, an 30 Millionen, und in dem Friedensjahre 1802: 5,736,887 Gulden ein. Zwar kommen für die, an Viehrucht und fetter Weide armen, nördlichen und nordöstlichen Comitate jährlich wohl 20,000 Stück Rindvich
aus Galizien und der Moldau, welche in den genannten
10 Jahren an 5 Millionen Gulden (1802, 412,407 Fl.) kosteten; allein diesen Geldabfluß ersetzte Oesterreich,
Mähren, Böhmen sechsfach.

Schweine. Die innere Consumtion derselben beträgt für's Jahr an 2 Millionen. Der große Schwein- und Speckmarkt zu Debretzin gleich nach dem neuen Jahre, versorgt das sämmtliche Oberungarn bis Arva und Liptau damit, Sehr viele Schweine kommen aus Bosnien und Servien, die kraushaarig sind, Mongulitza heifsen, und einen weicheren Speck haben, als die gewöhnlichen. Man rechnet, dass in manchem Jahre wohl 200,000 grosser und kleiner Schweine über die türkisch-ungrische Gränze gebracht, und bloß auf den Oedenburger Wochenmärkten 80,000 Stück verkauft werden. Der größte Theil wird erst mit türkischem Waizen (Kukurutz) in Sirmien gemästet, und dann über Oedenburg nach Wien In den Jahren 1777 bis 1786 hat Ungarn im getrieben. Durchschnitt jährlich für 531,973 Fl. Schweine gekauft, und für 805,357 Fl. aus dem Lande getrieben. 1802 giengen 278,415 große und kleine Schweine über die Granze, auf 1,723,224 Fl. geschätzt.

Für entbehrliches Hausgeflügel nahm Ungarn im J. 1802 112,335 Fl. ein, und es wurden 358,881 Pfund Bettund 445 Pfund Pflaumfedern, die nach Böhmen giengen, auf der Gränze verzollt.

Fische sind bei dem Ueberstusse an Gewässern im südlichen Ungarn sehr häufig, und man kann in Szegedin wohl 100 schöne Karpfen für 2 Ducaten erhalten. Trots der starken, durch die vielen Fasttage, vorzüglich der Griechen, erseugten Consumtion derzelben, konnten doch 1802, 117 vierspännige und 122 zweispännige lebendiger, so wie 74 vierspännige Wagen todter. Fische ausgeführt werden. In der Donau finden sich wohl 15 Gentner schwere Hausen, im Plattensse der Fegas (Perca lu-

esopurca); ith Dinawesz und in der Poper Lachsforellea w. s. f. Doch übersteigt die Einfuhr fremder Fische bei weitem die Ausfuhr. 1802 zahlte Ungarn für fremde Fische (Häringe, Bricken u. s. w.) 70,747 Fl., und erhielt für seine Fische, Frösche und 9040 Schook Krehse aur 24,181 Fl.

Seidenwürmer. Die Seideneultur fleng 1765 - Graf Mercy hatte schon 30 Jahre vorher im Banat glückliche Versuche gemacht - unter M. Theresia sum zweitenmale in Slavenien an. Kaiser Joseph II, beförderte diese Untermehmung mit möglicheter Sorgfalt, und rufte itnlienische Kunstverständige herbei; 1765 betrug die Seidenarndte 183; 1785, 13,100 Pfund, und 1802 lösete die Hefkammer 178 Centner und 31 Pfund abgezogene Seide ans Ungarn und dessen Confinien ein. Es wurde aber außerdem in vielen Comitaten der Seidenbau cultivirt. und von den Einwohnern selbst die gewonnene Seide verbraucht, so dass man die Seidenäradte auf 200 Gentner anschlegen kann, - Die Bienenzucht, bringt für Honig und Wachs, ohne was davon im Lande und von dem ersteren auch zu Meth consumirt wird, in guten Jahren wohl 200,000 Fl. ein.

Wilde Thiere. In den hohen Waldungen des nördlichen und nordöstlichen Ungurn'r werden oft noch Bären- und Wolfsjagden mit gutem Erfolge angestellt. Nur selten läfst sich ein Auerochse sehen. Hasen sind sehr häufig, und im J. 1802 giengen 5488 Hasen und 92,540 Pfund rohe Hasenbälge aus dem Lande. An Hirschen und Rehen fehlt es auch nicht. Oft thun die Feldmäuse und die Heuschrecken, (diese suchten vorzüglich das Bänat und Sirmien in den J. 1780, 1781 und 1782 zum, letstenmale heim) gewaltigen Schaden.

Ungarn besitzt reiche mineralische Schätze. So gab in den Friedensjahren Joseph's II. vor dem Kriege mit den Türken Niederungarn jährlich 12 bis 1300 Mark Geld, Ober-Ungarn 300 bis 400, 2usammen 15 bis 1700 Mark oder bis 8½ Centner. An Silber gewann man in

4. G. E. XXXIX. Bds. 1. St.

Ober-Ungarn 12 bis 15,000, in Nieder-Ungarn 58 chis 50,000, und in Siebenburgen 5000, aus blolsen, Silberersen 70 bis 80,000 Mark. (Warum hier gerade des höchste Ertrag eines Jahres genommen, und die Summe willkührlich um 1000 Mark vermehrt ist, ist schwer zu begreifen. Nimmt man, wie billig, die Mittelsahlen, ao 'ist der Ertrag 77,000 Mark.) Hierzu kommen für Ungarn und Siebenburgen his 12,000 Mark and silberhaltigen Kupferersen. Also der ganse Ertrag eines Jahres an Silber 92,000 Mark. (Im Mitteljahre nur 89,000 Mark.) Da man aber hier nicht zugleich den Silberertrag Siebenburgen's sucht, so müssen aufer obigen 5000 Mark noch 780 Mark als Siebenbürgen's Antheil an den 12,000 Mark aus silberhaltigen Kupferersen, also susammen 5780 Mark von 80,000 Mark abgesogen werden, wenn man den mittleren Ertrag der Silberbergwerhe Ungarn's allein, mit dem sich diese Statistik doch ausschließlich beschäftigt, wissen will. Es bleiben dann für das Mitteljahr 83,220 Mark Silbers. Rechnet man I Mark Silbers zu 24 und die Mark Goldes an 366 Gulden, und summirt beider Betrag, so erhält man 2,582,880 Gulden, als den Ertrag eines Mitteljahres. Die Goldwäscherei im Banat brachte vor etwa 20 Jahren jährlich 1000 Ducaten ein.

Ober-Ungarn liefert ungefähr 24,000, Nieder-Ungarn 4000, das Banat 9861, Croatien 960 Gentner Kupfer, was zusammen 38,821 Gentner beträgt. Rechnet man den Centner nur 100 Gulden, so gieht dies jährlich eine Ausbente von 3,882,100 Gulden.

An Blei ertrugen die niederungrischen Bergwerke, während der 10 ersten Regierungsjahre Joseph's II. im Durchschnitt 12 bis 13,000 Centner.

Den jährlichen Ertrag des Eisens kann man schwerlich bestimmen, weil der Gewinn desselben keinem Zehnden unterliegt. Zahlreiche Eisengruben sind in der Gömörer, Zipser, Liptauer, Sohler, Abunjvarer und Biharer Gespanschaft. Allein der in diesen Gegenden Ausehmende Holzmangel lässt manchen Eisenhammer oft lange ruhen. Im Gömörer Comitat werden jährlich 94 bis 95,000 Centner Eisen gewonnen, welches 11 bis 15 Fl. für I Centner gerechnet, 1,304,240 Fl. in Umlauf bringt. Der kleine Bergslecken Sloofs in der Zips, lieforte um 1770 jährlich 4500 Centner Eisen, von denen bei der Cement-Kupfererseugung in Schmölnitz jährlich 3000 verbraucht wurden. Ungarn erhält beinahe fünfmal mehr fremdes rohes und verarbeitetes Eisen, vorzöglich aus Steiermark, als es, besonders nach Galizien, abgiebt. 1802 kamen für Eisen und Eisengeräthe 173,234 Gulden ein, und 778,309 Gulden giengen dafür aus dem Lande.

Obwohl Ungarn an Kochsalze reich genug ist, muß doch noch vieles aus dem Auslande herbeigeschafft werden. Gegen 120,000 Gentner werden in Sovar im Szarozscher Comitat, aus Soole gesotten. An Steinsalz werden im Marmaroscher Comitat jährlich 600,000 Gentner, vorzüglich in Rhonaszek, gebrochen. Allein die jährliche Consumtion des Salzes in Ungarn betrug nach den Acten des Reichstages von 1802, nach einem siebenjährigen (vom I. Novbr. 1794 bis 31. Octbr. 1801) Durchschnitt jährlich 1,299,839 Gentner, überstieg also die innere Salzerzeugung. 1794 ward daher erlaubt 280,000 Gntr. Widdiner Salz, à 2 Pl. 36 kr., den Gränzern suzuführen, — die Croaten brauchten Meersalz, und die Comitate Thurocz, Arva und Liptau, vermöge alter Rechte, polnisches, ungleich wohlfeileres.

Mineralwasser und Bäder sind in Ungarn sehr hänäg. G. Joh. v. Crants giebt in seiner Schrift: Gesundbrunnen der österr. Monarchie (Wien, 1777, 4.) dered
Zahl in Ungarn zu 230 an. Warme Bäder sind in Ofen,
Trentschin, Groswardein, Lutschka, ein wirksames Eitenbad zu Wichnye, gute Sauerbrunnen bei Bartfeld,
Neulublau, und vorzüglich zu Füred am Plattensee,
Grofsschlagendorf und Rank. Detsenungeachtet geht sehr
viel Geld für Biliner, Spaa- und Selter-Wasser aus dem
Lande.

D g

Sehr bedeutend ist der Reichthum an Soda (Mineralalkali, Natrum, ungr. Széskó). Vom Pesther und Batscher Comitat und den 2 Banat Regimentern, bis zum Szaihmarer hinauf, sind Strecken von halben und ganzen Tagereisen mit Soda wie besäet. Sie dient zum Bleichen, zum Seifensieden u. a. m., besser als die theure Holzasche, In Debretzin werden mit ihr jährlich über 7000 Centner Seife gesotten, welche Vorzüge vor der gewöhnlichen hat. — Unfern Ofen findet sich in einem Sumpfe natürliches Glaubersalz, entdeckt vom Dr. M. Oesterreicher, was den Apothekerpreis desselben auf ein Sechszehntel heruntersetzte.

Salpeter findet sich in Ungarn reichlich. Die größten Salpetersiedereien sind um Nagy-Kallo, Nyiregyhaza und Debretzin. Im Szaboltscher Comitat ist die Erde sehr mit Salpeter geschwängert. 1802 giengem 6784 Ctnr. auf Aerarialrechnung nach Oesterreich, und 276 Ctnr. nach Galizien. — Zwei Alaun-Siedereien zu Parad und in der Nähe, liefern jährl. 12 bis 1300 Ctnr.; die bei Munkatsch 1000 Ctnr., und bei Vissegrad wird jetzt ein neues Alaunwerk angelegt. Um 1802 wurden 1752 Ctnr. Alaun nach Ungarn ein- und 42,763 Pfund ausgeführt. In der Nähe von Tokay liegt auch nutzbareg Alaunschiefer.

An Spiesglanz wurden 1802 bei Rosenau 1950 Ctnr. und an Kobalt werden bei Topschau monatlich 110 bis 116 Ctnr. gewonnen. Andere mineralische Producte sind: edle Opale, Chalcedone, Granaten, — Marmor verschiedener Farhen, — glasartige Lava (bei Tokay, Gyöngyös, und auf den Karpathen) — Schwefel, Bergöl, Berggrün bei Neusohl, von dem 1200 Ctnr. jährlich nach Wien gehen, Steinkohlen (bei Funfkirchen, Vissegrad, und auf dem Brennberge bei Oedenburg, wo im J. 1804 200,432 Centner gebrochen wurden,) und Torf um Pest, im Banate, in der Hansagh, bei Stuhlweißenburg und anderen Orten.

Der Verf. schätzt den Ertrag sämmtlichen Getraides

in Ungarn (Siebenbürgen ausgeschlossen) im Mitteljahre 60 Millionen Wiener oder alte Pressburger Metzen, \*) Gehen hiervon für die Aussaat, Consumtion, Fütterung, Ausfuhr, Verderbnils in den Gruben, Mäusefrals, Bierbrauen, Branntweinbrennen, Stärke- und Pudermachen 521 Mill. ab, so bleiben 71 Mill. Metzen Vorrath. An Kukuritza (so nennen die Ungarn den Mais, die Türken: Kukuru) werden allein in Sirmien 720,000 Metzen jährlich im Durchschnitt gewonnen, in der Herrschaft Czáktornia 12 bis 15,000. Auch gedeihet im Banate der Reissbau. Um 1794 war die jährliche Aerudte gegen 10.000 Metzen. Der Freiherr Nic. v. Vay hat im J. 1803. der hohen Landesstelle den Vorschlag gethan, den dreifachen Körösch (Sebes -, Feket - und Fejer - Körös) zu reguliren, und die seichten und fruchtbaren Ufer desselben zu Reilsfeldern umzuschaffen. Das nur von Sebes-Körös verschlungene, ganz unbrauchbare Land, schätzt er auf 55,000 Joch, und auf 70,000 Joch die Moorfelder. die nur von Zeit zu Zeit überschwemmt werden. - Schon vor 35 bis 36 Jahren baute der Dr. Pfeiffer auf dem. Acker bei Kesmark Waid (Isatis tinctoria), woraus er einen dem Westindischen gleichen Indigo gewinnt. Seit 1700 ist bei Pered im Pressburger Comitat, eine Waidplantage, in der jährlich 300 Centner erbaut werden. Auch im Stuhlweifsenburger und Neitragr Comitat wird dieses Handelskraut cultivirt, welches um Temesvar und Mezohögyes mannshoch wächst.

Im südlichen Ungarn wachsen die trefflichsten Zukker- und Wasser- Melonen. Nicht so ist es mit dem Obste, trotz des schönen Klima. Der Pflaumenbaum wird besonders in Sirmien gezogen, wo die Pflaumengärten 7000 Joch einnehmen. Von ihren Früchten wird daselbst Branntwein abgezogen, der Sliwowicze heißt, und von dem man in guten Jahren wohl 40,000 Eimer

<sup>\*)</sup> Eine solche Metze beträgt 3100 Pariser Cubikzolle, deren 5338 einen Dresdner, und \$741 1/2 einen Berliner Scheffel machen.

erhält. Kastanien, Mandeln, Feigen reifen in den audlicheren Comitaten.

Der edelste Wein Ungern's, der Tokayer, wächst keineswegs um den engen Flecken Tokay, dessen Wein nicht viel taugen soll, sondern in der ehemaligen, zum Schlosse gleiches Namens gehörenden, Herrschaft Tokay, und ihren Umgebungen, welche sich an die letzte und unterste Reihe der Karpathischen Vorgebirge (Negyallya) im Zempliner Comitate anlehnen, und einen Flächeninhalt von 4 bis 5 ungr. Qu. Meilen mit mehreren Flecken und Dorfern haben. Seit 1711 sind sie größtentheils Königl. Domainen. Um 1655 fieng man an, die trocknen, von den gelbgrünen Beeren zu sondern, und Ausbruch (Trockenbeerwein, aszzú szälő bor ungr.) und Maschlasche aus den noch frischen Beeren zu verferti-Die Weingärten der ganzen Hegyallya betrugen gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts 80,000 Haueroder Tagwerke. Jedes derselben trägt im Durchschnitt I Fals Wein (nicht Ausbruch); also ist der sämmtliche Ertrag in einem Mitteljahre 80,000 Fals (das Fals hat 130 Halben). Nach dem Tokayer kommt der Oedenburger und Ruster Wein, In der Feldmark ersterer Stadt werden jährlich im Durchschnitt 32,000 Oedenburger Eimer, und in der des letzten Städtchens 9000 solcher Eimer zu 80 his 84 Halben gewonnen. - Das Weingartenland der Stadt Ofen beträgt 7600 Viertel (1 V. = 800 Quadrat-Klafter), Auf jedes Viertel 30 bis 35 Eimer (zu 60 Halben) gerechnet, bringen die Ofner Weingärten im Mitteljahre 237,000 Eimer. Die Sirmischen Weingebirge bringen in einem Mitteljahre 256,440, das Werschetzer im Bangt an 80,000 Eimer. Um Grofswardein wurden im J. 1804 20,188 Eimer weißer, und um Erlau werden im Durchschnitt jährlich 20,000 Eimer, meistens rother Wein, gewonnen. Das Honther Comitat bringt jährlich gegen 40,000 Eimer eines Weins hervor, der dem Champagner ähneln soll, S. M. der Kaiser Franz hefahl im J. 1804; "von nun an keine ausländischen Weine mehr auf die Kaiserliche Tafel zu setzen, da die gute Quali18t der inländischen, besonders der ungrischen Weine, alle fremden entbebrlich mache, "

Die ungrischen Waldungen haben in neueren Zeiten sehr abgenommen, namentlich der große Bakenyer Wald. In Ofen und Pest ist das Holz jetzt doppelt so theuer, als von 20 Jahren. Ein großer Theil Ungarn's (von Pest bis Debretzin, rechts hin bis Peterwardein, und links bis am die Kraschowaer Bergwerke) hat keine Waldungen, 500,000 Klaftern gehen jährlich bei dem Hüttenwesen auf. Auch die Weinbergsstäbe, die vielen Tausend großen und kleinen Pässer, die der Weinbau erfordert, kosten Holz. Familien, die sich sonst mit einem Ofen behalfen, leben jetzt in mehreren Zimmern. Auch die 30 000 Centner Potasche, die Ungarn erzeugt, kosten ungemeines Holz. — Der ferneren Verwüstung der Wälder ist durch ein Gesetz des Reichstages von 1807 kräftig und bestimmt vorgebeugt.

Der ungrische Tabak, der dem besten Virginischen beikommt, wird seit 1784 roh an das Königl. Tabaksappalto in Pest und dessen 3 Factoreien zu Debretzin, Szegedin und Tolna, theils für die K. K. Tabaksregie in den teutschen Erbländern, theils zum Verkauf, auch zum Austausch veredelter Tabakssorten aus dem Auslande, geliefert. Im J. 1802 kaufte genanntes Tabaksappelta 170,338 Centner rohe Blätter, und darunter 490 türkische. Ausserdem giengen 17,000 Centner aus dem Lande. Der beste ungrische Tabak wächst bei Tolna, Fünfkirehen und auf der Gräfl. Festeticzschen Halbinsel Muran (Muraköz) zwischen der Drave und Mur. \*)

Ungarn ist in der Landwirthsekaft noch sehr zurück. Moräste von vielen Quadratmeilen, und Sandfelder von ganzen Tagereisen, ohne Schatten der Bäume bald der giffhendsten Sonnenhitze, bald den heftigsten Stürmen ausgesetzt, die wohl ganze Viehheerden fortreißen, lie-

<sup>3)</sup> Sie ist 16 'Qu. Meilen groß, zählt 113 Ortschaften, und '46,000 Einwohner, mehrentheils Groaten.

gen unangebaut. Statt das Getraide auszuderschet, wird es nach morgenländischer, bequemer Art von Ochsen und Pferden ausgetreten, und in Süd-Ungarn häufig in Erdgruben verwahrt. Unkraut wuchert auf fast allen Aeckern und Wiesen. Seit beinahe 100 Jahren hat die Viehseuche nie ganz aufgehört. Noch 1807 im Herbste richtete sie große Verwüstungen an. Trotz aller Ermunterungen ist die Pferdezucht noch sehr zurück, und die Schafzucht hat sich nur auf Kosten der Rindviehzucht so ungemein vermehrt. Ueberhaupt rechnet man zu viel auf die Güte des Ackers und der Vorsehung, zu wenig aber auf eigene Vorsicht und gute Anstalten. Doch ist schon in der Stille sehr Vieles für eine bezere Landwirthschaft geschehen.

Der Zustand der Handwerker, die nicht katholisch sind, ist seit Joseph's II, Zeiten sehr gebessert. Doch hat Ungarn lange nicht hinreichende Handwerker, oder der Luxus findet nur das Ausländische schön. Hüte für die Herren, Schulte für die Damen, müssen alle aus Für 100,000 Gulden Tischlerwaaren werden Wien seyn. jährlich eingeführt. Bierbrauen versteht jede Bürgersfrau in Ober-Ungarn, und in ganz Ungarn wissen die Hausmütter Brodt zu backen. In Cumanien und Debretzin dirigiren die Frauen die beträchtlichen Seifensiede. Die Walachin webt und färbt sich Rock und Gürtel selbst. Viele Bauern verstehen das Wagner - und Böttcher-Handwerk, wie Meister. Das Schlimmste ist. daß Handwerker in den kleinen Oberungrischen Städten oft aus Nahrungsmangel den Pflug ergreifen, und umgekehrt andere, wenn sie in den Orten des flachen Landes zu Kräften gekommen sind, sich Grundstücke kaufen, den Herrn spielen, und Leisten und Nähnadel an den Nagel hängen.

Unter den Manufacturen Ungarn's zeichnet zich die Leinwandweberei in der Zips, wo zum Verkauf jährlich an 6 Mill. Ellen feinere und mittlere Leinwand vom weiblichen Geschlechte gespouneus gewebt und gebleicht werden, aus. In den Comitaten Liptau, Arva, Thurocs,

Zelyem, Trentschin, Gömör, Zemplin und vorzüglich im Scharosch, kommen jährlich an 10 Mill. Ellen Leinwand als entbehrliches Handelsgut von der Bleiche. Die listigen Griechen, Zinzaren und Serbler zahlen aber den arbeitsamen Zipsern den Lohn ihres Pleises kaum zur Hälfte. In Kesmark werden gegen 2 Millionen Wiener Ellen dieser Leinward schwarz, blau und roth gefärbt, oder appretirt.

Die ungrischen Papiermühlen - 40 an der Zahl liefern weder hinlängliches, noch genug feines Gut. Außer dem fremden Postpapier, das mehr kostet, als die Ausfuhr des im Lande fabricirten Concept - und Druckpapiers einbringt, werden noch 20,000 Ries Cansleipapier gekauft. - Die Cattunfabrik zu Sassin, die 1756 von K. Franz I. gestiftet ward, und jetzt dem Ritter von Puthen gehört, verfertigt jährlich 54 bis 60,000 Stück an verschiedenen Gattunsorten. Sie soll an 10,000 (?) Menschen beschäftigen. - In der Zips wird fast in jeder Hauswirthschaft sehr guter Fruchtbranutwein gebrenat. Die Ungarn bereiten ihn aus Weintrebern. Berühmt ist die gräft. Fergaczische Liqueurfabrik in Vilak, im Neitraer Comitat. - Zu Kis-Szántó, unfern Groswardein, wird aus dem Saamen der Sonnenblumen ein schmackhaftes Oel zum Tischgebrauch geschlagen. - Die einzige in Ungarn noch bestehende Zuckerraffinerie ist in Osdenburg erst seit 1804 in ordentlichem Gange, und verfertigt seit 1806 auch weißen Hutsucker. - Die Wollenzeuch - und Tuchmanufacturen Ungarn's sind gans bedeutungslos, bis auf die der Städte Oedenburg und Günfs, und die gräfl. Forgacsische Zeuch - und Tuchmanufactur zu Gacz. - Unter den Seidenzeuchund Plormanufacturen behauptet die Th. Valero'sche in Pest den Vorrang, da sie an 50 Centner Seide auf 80 bis 100 Stühlen jährlich verarbeitet, und 3 bis 400 Menschen, Brodt gieht. Ausserdem sind in Pest noch 3 kleinere Seidenmanufacturen, und I Strumpfmanufactur von 7 Stählen. Im April 1804 waren 190 (?) Stühle in vollem Gange, deren Herren auf 1141 Centner reiner Seide bei der Hofkammer zur jährlichen Verarbeitung Anspruch

machten. — 1802 giungen 13,075 Centuer Käse, der schwer vom Schweizerkäse zu nnterscheiden ist, aus dem Lande. — Glathütten sind über 25 in Ungarn, aber es wird woch viel böhmisches Glas eingeführt. — An Töpferwaaren ist kein Mangel. Zu Túr, im Hevescher Comitat, verschen 60 Töpfer die Gegend um Debretzin, auf 17 Meilen im Umfange, mit brauchbaren Wasserkrügen. Steingutfabriken sind zu Ofen, Kaschau, Papa und Detis. — In Debretzin werden jährlich an II Mill. Pfeifenköpfe aus rothem Thon von 140 Meistern und deren Gehülfen rerfertigt. Ob nun gleich ein grösserer Kopf nur 1, ein hleinerer zu Kreuzer kommt, so beträgt doch der Werth obiger Menge Köpfe 137,520 Gulden.

Die Ungrischen Münzen sind den Oesterreiehischen gleich. Nur einige eingebildete Silbermünzen sind Ungarn eigenthümlich, als der Bausrgulden in der Zine 40½ Kr. = 33 Polturaken; der ungrische Gulden (kurta Ferint) = 50 Kr.; der Vonásgulden == 3 Maviás-(17 Kr. Stücken) == 51 Kr.; der Ort == 12 Kr. Vermöge Art. 22 des Reichstages von 1807 ist der rheinische Gulden zum einzigen Richtgulden im Handel und gemeinen Leben vorgeschrieben. In den ungrischen Gesetzen und Gerichten kommt häufig die Mark vor. Die Goldmark ist == 72 Fl., die schwere Silbermark == 4 Fl., die leichte == 1 Fl. Die kupfernen Polturaken, die noch im Umlauf sind, gelten 1½ Kr., die Gröschel ½ Polturaken und 5 ungrische (Piennige), 3 Kr., also 100 == 1 Fl.

Da die ungrischen Meilen ungemein verschieden sind, und eine derselben auf dem flachen Lande oft eine halbe Tagereise beträgt, so ist die Annahme, dass 13 derselben = 15 geogr. M. sind, gans unbrauchbar für die Reisenden. Richtiger betragen 12 alte ungrische Meilen 15 geographische. Jetzt hält man sich an die österreich. Postmeilen von 4000 Wiener Klaftern zu 6 Fus. Ein ungrisches Joch hat im Mittel 1200 Quadrat-Klafter,

Die Pressburger, austatt der ehemaligen Ofner, für ganz Ungarn 1715 vorgeschriebene Metze (Kila) faste bisher 75 Halben Wasser, die Halbe 46 Cubikzoll, und die ganze Presburger Metze war 2 Gubikfus Wiener Mass oder ungefähr — I Metze Wien. 1807 verordaete abez der Reichstag Art. 22, die Pressburger Metze sollte nur 64 (unveränderte) Halben, also 11 weniger, als die vorige, fassen. Die neue ist auch schon überall eingeführt, und hat 2944 Cubikzoll. Die Pester Metze war um größer, als die Pressburger.

Das Mans der flüssigen Sachen ist sehr verschieden in Ungarn. Ein Eimer zu Oedenburg und Wien hält 84, in Prefsburg, Pest und Ofen 64 Halben mit den Hefen, für die man 4 Halben rechnet. Die Oedenburger Halbe verhält sich aber zur Prefsburger == 4:3. In den Zipser Städten sind 4 große Branntweinhalben == 5 kleinen Weinhalben. Die Halbe (itse) wird in 2 Seidel (messely), das Saidel aber in 2 Rimpel (fil messely) getheilt.

Im Handel mit den Türken und Grischen bedient man sich der Ocka = 2½ Pfund. Der Stein in Ober-Ungarn hat 24 Pfund. Nach strenger Vorschrift des Reichsgesetzes von 1807 aher soll das Prefsburger Lüngen- und Körpermaas durchaus durch ganz Ungarn das einzige Richtmass seyn.

Ungarn's Hauptmärkte werden in Pest, Debretzia und Essek gehalten, welche Oesterreicher und Türken besuchen. Außerdem hat Ungarn an 2000 Märkte. Diese fielen sonst immer auf den Sonntag, der daher im Ungrischen Vasarnap, Markttag heißt. M. Theresia verlegte, um die Sonntage, als Ruhetage, nicht entweihen zu lassen, die Märkte überall auf einen der Wochentage, wodurch sie aber neue Feiertage bewirkte.

Viel zum inneren Commers tragen der Temescher oder Bega-Canal und der neue Franz-Canal, im Batscher Comitate, bei. Ersterer ist eigentlich das neue, so viel als möglich gerade, von Faschet bis Beczkerek, etwa 16 teutsche Meilen lange Strombette des, sich ehedem schlangenartig durch die Mitte des Temescher der Theiss zu windenden, Beg- oder Bega Plusses. Der Feldmarschall Graf Mercy ordnete dies, für die Gesundheit der Menschen und den Handel so wichtige, Werk an. Letzterer wurde 1793 angefaugen, and im Sommer 1801, nach dem Entwurfe der Brüder von Kis, vollendet. Dieser ist 13½ Meilen lang, hat 5 große gemauerte Kastenschleusen, den Unterschied der Höhe der Donau und der Theis, 27 Fuss auszugleichen, und kilrzt den beschwerlichen und weiten Umweg aus der Donau nach den korn- und salzreichen Ufern der Theis von 2 bis 3 Wochen auf 2 bis 3 Tage ab. (Man sehe A. G. E. VIII. S. 554.) Vom 1. Novbr. 1806 bis 31. Octbr. 1807 giengen durch diesen Canal 331 unbeladene und 582 befrachtete Schiffe, \*)

Die Hauptstraße für den österreichisch ungrischt türkischen Handel geht über Semlin. Hier soll das segenannte Dreißigst \*\*) bereits vor einigen 20 Jahren (der

\*) Nach der Wiener Zeitung f. 1808 No. 8. bestand die Ladung der letzteren in folgenden Artikeln: 305,428 Ctnr. 12 1/2 Pfd. Waizen; 69,511 Ctur. 12 1/2 Pfd. Roggen oder Korn; 1204 Ctnr. 20 Pfd. Mais oder Kukurutz; 29,088 Ctnr. 20 Pfd. Hirse; 63,006 Ctnr. 75 Pfd. Gerste; 211,676 Ctnr. 60 Pfd. Hafer; 56,596 Ctnr. 50 Pfd. oder 56,596 1/2 Eimer Wein; königl. Salz 306,776 Ctar.; Kupfer und Silbermetall 1583 Ctnr. 25 Pfd., Bau - und Brennholz 88,419 Ctnr. 76 Pfd.; Bau- und Mühlsteine 8068 Ctnr.; Kalk 14,681 Ctnr. 25 Pf.; Kohlen und Pech 3336 Ctnr.; Tabak 40,313 Ctnr.; Haus-Keller- und Küchengeräthe 12,222 Ctnr.; Häute, Eichenknoppern und Gärberlohe 1304 Ctnr. 75 Pfd.; Mehl, Obst, und andere Victualien 2909 Ctnr. 75 Pfd.; Glas 324 Ctnr. 75 Pfd.; zusammen an 12,205,80 Ctnr. Da nun in diesem Canale für I Ctnr. If2 Kr. von der Meile gegeben wird, so kostet, wenn die Ladung durch den ganzen, 131/2 Meilen -· langen Canal geht, der Ctnr. 63/4 Kr., und es würden von obiger Ladung 159,805 Fl. 115/8 Kr. in obigem Jahre eingekommen seyn, welches aber zu viel ist, da viele Schiffe erst im Canale selbst befrachtet werden. wahrscheinliche Summe des Ertrags kann man auf 95,000 Fl. schätzen.

v4) Das Dreifsigst ist die Abgabe vom dreifsigeten Theile, oder 31/3 Procent des Waarenwerthes. Ferf. schrieb dies 1809) 100,000 Fl. und die Contumes his 20,000 Fl. einbringen. Die Ueberfahrt nach Belgrad war für 15,000 Fl. verpachtet.

Nach den fast nie ganz richtigen Commers- und Dreifsigst - Tabellen, wo der Schätzungspreis der manthbaren Waaren nicht ganz zuverlässig ist, und von Contrebande gar nichts vorkommt, betrug sämmtliche Ausfuhr aus Ungarn von 1777 bis 1786 die Summe von 148,229,177. die Einfuhr 106,721,371 Fl. Es hätte also Ungarn in diesen 10 Jahren 41,507,806, oder im Durchschnitt jedes Jahr 4,150,780 Fl. gewonnen. Vom 1. Novbr. 1799 bis 31. Uctober 1800 betrug die Ausfuhr aus Ungarn und Siebenburgen in die Kaiserl, teutschen Erbländer 24,465,005. in fremde Staaten 4,657,910, zusammen 29,122,915 Fl. die Einfuhr aus den Kaiserl. teutschen Staaten 16,643,877, aus fremden Ländern 3,519,254, ausammen 20,163,132 Fl. und mithin war die Ausfuhr um 8,959,783 Fl. größer, als die Rinfuhr. Im J. 1802 sind die ungrischen Exporten nach den übrigen Kaiserl. Staaten im Werthe 24,515,078% Pl. in den Zollregistern berechnet. Die Importen aus den Kaiserl. teutschen Erbländern betrugen 18,390,1225 Gulden.

Ein starkes Hindarniss der Ausfuhr der ungrischen Weine ins Ausland ward durch Art. 7 des Reichstagsschlussen von 1897 weggeräumt. Der gerechte König, durchdrungen von den Vorstellungen der Stände, decretirte: dass die Ausfuhr des ungrischen Weins nach Wien und Oesterreich auch auf der Donau, gleich wie es schon seit einigen Jahren geschah, arlaubt seyn soll; das Niemand, der ungrischen Wein ins fremde Ausland su Land oder zu Wasser führt, gehalten seyn soll, duch ästerreichtischen mitzunshmen.

Eine Ausnahme von dem jetzt gewöhnlichen Zolltarif machen die Türken, die nach bestehenden alten Tractaten nur 10 vom Werthe der Waaren an Essito-, Consumo - und Transito - Zoll beim Gränz - Zollamte entrichten. Ungarn's und Gesterreich's Handel mit der Türkei ist in der Regel passiv. Nur aus Thessalenich erhielt Oesterreich und Ungarn von 1787 bis 1797 jährlich für 5 Mill. Piaster Waaren, als Baumwolle, rothes baumwollenes Garn, für 60,000 Piaster Saffian u. s. f., und bezahlten davon kaum 2 Mill. mit teutschen Kunstproducten, das übrige mit kaiserl. harten Thalern (a. 1. Rthlr.), welche in der Türkei vor allen anderen Münzen gesucht werden. Oesterreich's Verlust hierbei ist aber nur scheinbar. Oesterreich verarbeitet viele rohe Wolle aus der Wallachei und Naiolien, versieht einem Theil Teutschland's mit türkischem rothem Garne, und verkauft aus Wolle und Baumwolle verfertigte Zeuche den Türken wieder. Nicht so Ungarn, welches 1779 für 1,086,564 baare Gulden mehr türkische Waaren consumirte, als es von seinen Producten an die Türken abgab.

(Der Schlufs folgt.)

Q.

Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807, von G. H. ron Langsdorf, Kaiserlich-Russischem Hofrath, Ritter des St. Annen-Ordens zweiter Classe, Mitglied mehrerer Akademien und gelehrten Gesellschaften, Erster Band. Mit 28 Kun pfern und einem Musikblatt. Frankfurt am Main, im Verlag bei Friedrich Wilmans. 1812.

Die erste, von den Russen unternommene Reise um die Welt, ist von Herrn von Krusenstern, dem hochverdienten Commandeur jener Expedition, so ausführlich und musterhaft beschrieben worden, dals et - wie Hr. von Langedorf selbst bemerkt, gewagt scheinen kana, wenn ein anderer Gefährte der Reise nach ihm einen Bericht über dieselbe dem Publicum vorlegt. Hierüber erklärt Hr. v. Langsderf: "dals er sein Augenmerk als Arst und Naturforscher auf andere Gegenstände zu richten verpflichtet war, als der gelehrte und wissenschaftlicke Nautiker, und dels von Kumtschatke ant seine Reise eine andere Richtung nahm, indem er das von Hrn. v. Kruenstern commandirte Schiff, die Nadeschila, bei der Rückkunft von Japan verliels, die Alentischen Inseln und die Nordwesthüste von America besnehte, und endlich zu Lande durch Sibirien nach Rufsland untückhehrte." Anfeor diesen angegebenen Gründen, die Hrn. v. Langedorf bestimmten, seine Bemerkungen bekannt zu machen, scheinen noch andere mitgewirkt zu haben, die bei der Beurtheilung dieses Werkes nicht zu übersehen sind. Die v. Krusenstern'sche Reisebeschreibung enthält ein großes nautisches und astronomisches Betail, wodurch sie unstreitig is den Angen wissenschaftlichen Kenner den vorifielichsten Werth orhalt; aber es giebt eine Menge Leser, welche sich bescheiden, "deler sie zu diesen wissenschaftlichen Kennern nicht gehören. welche gleichwohl an Reisebeschreibungen ein großes Gefallen haben, und gern wissen mogen, wie es in entfernten Ländern aussieht. Diese Loser werden in Teutschland seit einigen Jahren gewöhnlich unter der allgemeinen Benennung der gebildeten begriffen; Herr von Langsdorf mennt sie schicklicher adie Lesewelt aller Stände, 4 und bekennt, dass es seine Absicht war, für sie "in: einem populären Vortrag die ihm allgemein interessant scheinenden Gegenstände, die Sitten und Gebränche verschiedener Völker, ihre Lebensart, die Producte der Länder im Allgemeinen, und den historischen Verlauf der Reise herauszuhebes.

Diese Absicht hat der talentvolle Herr Verf, vollkommen erzeicht, wie man ihm — ohne Schmeicheleiaugestehen muß. Er hat auch aus ehen diesem Grunde strengwissenschaftliche Beschreibungen varmisden, die

von ihm, dem Naturforscher, vielleicht erwartet wurden; vielmehr giebt er seine naturhistorischen Entdeckungen, die er auf der Reise sammelte, in besonderen Heften \*) heraus, wie dem gelehrten Publicum: hereits hekannt ist. Daher findet man in dieser Reisebeschreibung, aufser mehreren Namen von Pflanzen und Thieten, keine naturgeschichtliche Beschreibung, die nicht jeder gebildete Leser verstehen könnte. Mit steter Rücksicht auf sein Publicum; die Lesewelt alber Stände, hat Hr. v. Langsdorf sich gehütet, zu tief in die Gegenstände seiner Bemerkungen einzudringen; sondern sich wielmehr in die Lage eines völlig unbefangenen Reisenden versetzt, der, von tausend neuen Eindrücken überzascht, seine Empfindungen und seine ersten Gedauken in einer leichten angenehmen Schreibart darzustellen bemüht ist, - sicher dadurch die meisten Theilnehmer and Leser su finden.

So sehr wir nun diesen Bahm dem unterrichteten nnd telentvollen Hrn. Verfasser einräumen müssen: so scheint es uns doch eben nicht ungerecht, von einem Weltumsegler der neueren Zeit zu eswarten, dass er mine Leser auf einen höheren Standpunct erhebe, von welchem aus sie die Erde nicht als ein sufälliges Aggregat unähnlicher Theile, sondern als ein organisches Ganzes ansehen lernen; dals er auf die Spuren des chemaligen, auf den Charakter des gegenwärtigen, und die Andeutungen des künftigen physischen Lebens des Weltkörpers aufmerksam mache, and Geogenie, Geognosie mit Naturgeschichte, Physik und Anthropologie in Verbindung bringe, wodurch der Freund der Länder - und Völkerkunde zur philosophischen Kenntnife der Erde geleitet werden kann, und wodurch die Geographie eine philosophische Wissenschaft wird, was sie, wie bereits Strabo behauptet, seyn soll. Reconsent gesteht, dass er wenig Bemerkungen in der Reisebeschreibung des Hrn. v. Langsdorf gefunden habe, welche unmittelbar auf ein solches Ziel gerichtet wären; indessen hat die unbe-

<sup>\*)</sup> Bei Cotta in Tübingen.

fangene Darstellung des Gesehenen auch ihren Werth, und liefert immer noch Materialien zu einem künftigen wissenschaftlichen Gebäude, die unter gewissen Umständen schätzbarer seyn können, als eine eigenstänige Systemsucht, welche die Gegenstände mit gefärbter Brille ansieht.

Dieses say uns erlaubt, über das Ganze der Reisebeschreibung, so viel sich aus dem ersten Theile urtheflen läfst, angedeutet zu haben. Die einzelnen Details
der Reise werden, sowohl in Rücksicht auf das Interesse des Gegenstandes, welcher berührt wird, als auf
die gefällige Darstellung, unstreitig die Aufmerksamkeit
der Leser fesseln, und ihren Beifall erhalten. Wir wollen in der Kürze den Inhalt der Capitel anzeigen, einige der interessantesten Stellen ausheben, und über verschiedene Aeufserungen des Verfassers unsere Bemerkungen mittheilen.

Der erste Theil enthält die Beschreibung der Reise von Kopenhagen, bis zu dem Augenblick, wo die Schiffe zum zweitenmal in Kamtschatka landeten. Der Gonre, den die Russischen Weltumsegler nahmen, ist zu bekannt, als dass wir ihn hier noch einmal angeben sollten; siberdem geht er aus dem Inhalte der Capitel hervor.

Capitel'I. Abreise von Kopenhagen nach England, Aufenthalt in Falmouth. Seereise nach Teneriffa. Beschreibung dieser Insel und des Pic's. Reise nach Brazilien. — Wem die Reisen von Bory de St. Vincent und Ledrü noch im Andenken sind, der wird hier wenig Neues, aber auch das Alte auf eine leichte, angenehme Art dargestellt finden. Die Naturforscher der Russischen Expedition haben den Pic nicht besteigen können. Herr v. Langsdorf kann daher seinen Lesera nur die Resultate der neuesten Bemerkungen eines anderen, des Herrm Cordier, aus einem Manuscripte mittheilen. "Um zum Gipfel des Pic's zu kommen, klimmt man über Haufen von glasiger Lava, welche aus sehr großen, rauhen und A. G. E. XXXIX. Bds. I. St.

schneidenden Stücken bestehen. Der steile Abhang, der zum Gipfel führt, ist mit vertrümmerten Bimssteinen die wegen ihrer Beweglichkeit sehr ermüden, übersätt. - Die Wände des Craters sind inwendig steil, und nach der Nordseite höher. Man kann nur durch die Spalten hinuntersteigen. Der innere Raum ist elliptisch. 1200 Fuls im Umkreis, und 110 Ruls tief. Abhänge, die nach der Tiefe des Craters führen, bestehen aus einer weissen Erde, die eine Decomposition der vitrösen Lava ist. - Schwefelkrystalle von der schonaten Parbe und dem lebhaftesten Glanze, zieren die inneren Wände. Die heißen Dampfe, welche häufig von allen Seiten aufstiegen, kamen sicher einige Stunden weit aus der Tiefe, und machten, dals das in eine Spalte gehaltene Thermometer über 800 Reaum. stieg; sie bestehen blofs aus Schwefel und einem unvollkommenen geschmacklosen Wasser. Merkwürdig ist, dass neben den Incrustationen von Schwefel, welche durch diese Dämpfe in kurser Zeit gebildet werden, Opal in verschiedener Form gefunden wird. - Nach Cordier's Beobachtungen ist die Höhe des Pic's 1901,02 frans. Toisen. Die Inclination der Magnetvadel war beständig mehr als 5º nach dem Südpol gerichtet. "

Seite 20 findet sich in diesem Capitel eine Bemerkung, die wir nicht unerwähnt lassen können, weil sie zu den wenigen in diesem Werke gehört, welche im Allgemeinen auf den Charakter des Menschen in den verschiedenen Zonen hindeuten. Hr. v. L. sagt: ..dals adie Existenz des Menschen in milderen Zonen die nastürliche, und die in kalteren die kunstliche sey, und "eben daher ist auch wohl da, wo die Noth uns zwingt, "den Geist mehr anzustrengen, und wo wechselseftige Betriebsamkeit blos Befriedigung der Nahrungssorgen num Endzweck hat, bei weitem höhere Cultur zu au-"chen." - Recensent weils nicht, ob Hr. v. L. unter Cultur blols die Bearbeitung des Bodens, und überhaupt die Thätigkeit des Menschen zur Sicherstellung seiner Existenz, versteht, oder ob er auch die Entwickelung des Geistes darunter begreift. Im ersten Fall hat er

völlkommen Recht; denn we die Natur viel thut; da and beitet der Mensch weniger; aber aus bloser Retrichsamkeit für Befriedigung der Nahrungssorgen geht nech keine geistige Cultur hervor, die nur das Resultst einer freien Thätigkeit und eines natürlichen Ucherflusses ist, win die Geschichte aller cultivirten Völker, heweiset. Die Bewohner der unfruchtbaren rauben Zonan blieben jederzeit Barbaren, auch wenn sie in mancherlei nützelichen Künsten unterrichtet und geübt wurden. — Anch ist es nur auf den ersten Asschein wahr, dass die Gultur ein erkünstelter Zustand sey. Der unterscheidende Charakter der Menschheit vor der Thierheit bastaht gerade darin, dass der Mensch nur durch Cultur zu zeinem natürlichen (humanen) Zustande gelengen kann.

Cap. 11. Ankunft in Brasilien. Aufenthalt in Sp. Catharina. Villa nossa Senhorra de Destesso. und Gebräuche. Tane der Negerselaven. Excursion nach dem festen Lande. Runste, Wissenschaften und öffentliche Anstalten. Thransiederei. Medicinische und nasurhistorische Bemerkungen. - Die lebhafte, schöne Boschreibung des herrlichen Landes, "das mit alles denkbaren Anmuth prangt, " wird unfehlbar mit großem Interesse gelesen werden. "Große Schmetterlinge umflatterten viele noch nie, oder in unspren Gewächshäusern aur als Kauphel gesehene, und hier im fippigen Wuchse blühende, Prachtpflanzen. - Die goldblitzenden Coli. bri's umschwirten die honigreichen Blumen der BAnanenwälder, und wiederhallender Gesang noch nie gehörter Vögel ertönte in den wasserreichen Thälern. und entstickte Hess und Ohr. - Dunkele überschattete - Wiege schlängelten sich von einer friedlichen Hitte zur anderen, und übertrafen an Schönheit und Armuth, an Abwechselung und Einfalt jede noch so gekünstelte Anlage unserer europäischen Gärten." - Und dieses paradiesische Land wird von abergläubischen Priestern beherrscht, welche keine Vernachlässigung der Geremonien dulden, aber es geschehen lassen, dals die unglücklichen Negersclaven kaum als Menschen behandelt werden. - Künste, Wissenschaften und öffentlishe Anstalsen hofinden sich in elendem Zustande; cogar "Werkzeuge, mechanische Instrumente und Gerätisschaften der Haushalting und des Ackerbaues, sind schlecht und unvolkommen. Alles seufzet unter dem Brucke einer Regisrungsform, deren Staatsklugheit es ist, die Unterthanen nicht aufzuklären, damit diese micht in der Folge mächtig genug dem kleinen Portugierischen Reiche Trotz bieten, und das drückende Joch von sieh abschütteln möchten. — Daher werden selbet der Thätigkeit und Industrie die größten Schwierigkeiten in den Wag gestellt.

Cap. III. Abreise von Brasilien. Umschiffung des Gap Horn. Osterintel. Ankunfs in Nukahiwa, einer der Wadkington. Inseln. Erster Eindruck. — Auf der Oster finsel war Hr. v. L. nicht, sondern hebt nur einige Noticen aus älteren Reisebeschreibungen aus. — Die Berischreibung des sektenen Schauspiels bei Nukahiwa, als einige Hundert nachte Männer, Weiber und Mädchen um das Schiff schwemmen, und im lautesten Jubal, fach unserer Art zu reden — allerlei Unanständigkeiten begiengen, ist so üppig als lebendig.

Cap. IV. Beschreibung der Insel Nukahida, Einleitung. Kurze Uebersicht der Marquesas - und Washington-:Inselgruppe. Berehreibung der Insel. Klima. Lage. Bevelkerung. Lundesproducte. Bewohner. - Herr ven -Langedorf rechtfertiget sich angelegentlich darüber, dass weine Bemerkungen zum Mielt von denen des Herrn von Arusenstern verschrieden bindi . "Dale ich durch diese ·Verschiedenheit der Meinung oder einzelner Thatsechen. sagt er, "keine vorsätzlichen oder gar beleidigenden Abhischten habe, und den würdigen v. Kruvenstern, ohne dessen Unterstützung ich diese Bemerkungen nicht dem Publicum vorlegen könnte, einzelner Unwahrheiten beschnidigen oder öffentlich gegen ihn auftreten will, das wird wohl keinem billigen Richter einfallen" u. s. w. --In der That, nicht nur keinem hilligen Richter kann so etwas einfallen; man mülste ein völliger Barbar seyn. wenn man aus dem Umstande, dass ein Gelehrter nicht unbedingt mit dem andern übereinstimmt, auf unfedsige

Absichten " schließen wollte. Ueberdem ist die Abweichung keineswegs so groß, daß sie auffallend wäres Herr von Krusenstern meint, dals die Manner in Nukakiwa nicht eifersüchtig seyn müßten; Herr v. L. glaubt dagegen, dass Eifersucht allerdinge statt finden konne v. dergl. - Wir gestehen, dals wir keine wichtige; Land und Menschen charakterisirende Bemerkung hier gefunden haben, die wesentlich dem Hrn. v. Krusenstern Widersprochen hätte; jeder umbefangene Leser wird beide Schriftsteller mit Interesse lesen, wird beiden für ihre Bemühungen Dank wissen, und ihren Werth aner-Kennen, und doch vielleicht nicht durchgangig mit ihnen übereinstimmen. Ohne um die Welt gesegelt un seyn, begreift man, dass die Menschen nicht alle einer lei Meinung seyn können. - Die Bewohner der Waskingtons-Inseln sind für den Menschenbeobachter ein merkwürdiges Volk: unter den schönsten Himmelsstrich versetst, leben sie in ewigen Kriegen mit einander, und sind Canibalen. Des Hobbes Krieg aller gegen alle, findet hier eine auffallende Bestätigung. - Die Manner auf Nukahiwa konnen als Muster mannlicher Schonheit angesehen werden. Vor allen zog ein gewisser Mufau in Absicht der Proportion aller einzelnen Theile seines Körpers die Aufmerksamkeft auf sich. Hr. Hos rath Tilesiur nahm sich die Mühe, alle einzelnen Theile und Verhältnisse dieses Mannes gennu auszumessen. 7 Er theilte seine Beobachtungen dem Herrn Hofrath Blus-. menbach in Göttingen mit, und dieser Stellte eine Vem gleichung zwischen Mufau und dem Apollo vom Bilsedere an und fand, was Niemand ahuete, aus den film vorliegenden Beweisen, dals dieses Meisterstück der schöpferischen Kunst der Griechen in seinen Vonhaltnissen mit dem Bewohner von Nukuhiwa überein-Mimmile or gas a cab arthurff at a fe

Cap. V. Tatuirung. Kleidung. Nahrung. Brodsällin: Wohllungen. — Ueber die merkwilreige Gewolnheit der Tatuirung hat Hr. v. L. dem Publicum herefts in anderen Blättern und auch in den A. O. E. füteressante Notizen mitgetheilt. Cap. VI. Gesellschaftliche Einrichtung. Religion und Gesetze. — Die Russen hielten sich nur wenige Tage auf Nukahiwa auf; was daher über die angeseigten Gegenstände bemerkt wird, beruht auf Aussagen zweier europäischen Matrosen, die mehrere Jahre in Nukahiwa gewohnt hatten. Der eine war ein Franzese, den sich Herr von Langsdorf zum Gewährsmann gewählt. Herr von Krusenstern glaubte dem anderen, einem Engländer, mehr, und hieraus erklärt sich die Verschiedenheit der Augaben beider Schriftsteller.

Cap. VII. Sitten und Gebräuche der Nukahiwell. Anthropologie (soll heißen Anthropophagie). Geburt. Ehestand. Begräbnifs. Zauberei, Beschneidung. Tanzfeste. Musik, Stelzenlaufen, Schwimmen. rathen. Geräthschaften. Spielzeug, Canots, Kurze Bemerkungen, - Sprachproben. - Schon die Ueberschrift seigt die Reichhaltigkeit dieses Capitels. Herr v. L. theilt hier auch einige Bemerkungen aus einem Manuscripte des J. de Loureire mit, das er bei seinem Aufenthalte in Licenton benutzen durfte. - Die Bemerkungen über die Anthropophagie sind keines Aussugs fähig. -Als eine Curiosität verdient die Mittheilung eines Nukakimah'schen Liedes, mit Text und Musik, hemerkt zu werden. Die Melodie ist sehr einfach. Sie geht vom Grundten durch die Secunde und kleine Terze in die große Terze and so wieder surfick; bisweilen sinkt sie auch um dimen halben Ton unter den Grundton, und besteht senach aus fünf Tönen, die abwechselnd immer wiederkehren. Rec, erinnert sich, bei den Bauern in Lishauen ähnliche Musik gehört zu haben. - Die Sprackproben werden den Linguisten willkommen seyn. wies ein Verdienst, wenn man alle .. von den Seefahrern bisher gelieferten, Sprachproben der Südsee-Ingulaner vergleichen wollte.

Cap. VIII. Abreise von Nukahiwa. Ankunft bei Omaihi. Bemerkungen über diese Insel. Trennung von der News folgen anderen Schiff der Expedition). Reise nach Kampechatha. Ankunft und Aufenthalt daselbet, — 2, Vog cinj-

on lahren hat man auf Oweihi die Ausserst merkwürdige Entdeckung einer, sum Bau der Schiffe dienlichen. Holzert gemacht, die gans und gar nicht von dem, in diesen Gewässern so gefährlichen Schiffs - oder Bohrwarm (Teredo navalis L.) angegriffen wird. Das sonst schlechterdings nothwendige Beschlagen der Schiffe mit Kunferplatten ist durch diese Entdeckung, wenn sie sich anders bestätigt, ganslich überflüssig geworden." -Durch Cook und Vancouver ist die Insel Owaihi hinlanglich bekannt; letzterer het auch eine Charte der ganzen Inselgruppe geliefert. - Wir wollen eine interessante Stel. le aus dem Bericht des Hrn. v. Langsdorf über Owaihi heraushehen. S. 167 heifst es: "Die Menge der in der Kareeucua-Bai ankommenden Schiffe und der öftere Handelsverkehr hat bisher einen so großen Einflus auf die Gultur dieser Inseln geäussert, dass diese Eingebornen in ihrer Civilisation mit Riesenschritten vorgerückt ains, and sich schneller, als irgend andere Insulaner der Sudene, zu einem gebildeten Handelsstaat umschaffen werden. - Der König Tomoomo hat durch den beständigen Verkehr mit den Seefahrern der Americanischem Freistaaten, und besonders durch die Herren Jeung und Davie, die schon Jahre lang bei ihm wohmen, und gleichsam seine Minister sind, europäische Sitten, renglische Sprache und Gebräuche angenommen, so dals die mehresten und thätigeten Bewohner dieser Insel jetzt Englisch sprechen. Tomoomo hat sich alle Leseln dieser Gruppe su unterwerfen gewulst, und ist Alleinberrscher derselben. Durch den beständigen Haudel and Umtausch lernte er in wenig Jahren den Werth des Silbers konnen, und verkaufte den ankommenden Schiffen seine Landesproducte am liebsten gegen baare billige Bezahlung, in spanischen Thalern oder Piestern. Sobald er eing hinlängliche Summe beisammen hatte, kaufte er von einem Americaner ein Schiff, bemannte es theils mit seinen eigenen, theils mit ausländischen Matroson, deren heut zu Tage sehr viele in Owaihi leben; denn im Ueberflusse von Naturproducten, bei weniger Arheit und schönen Mädchen, behagt es den Seemannern der vereinigten Staaten so wohl deselbst, dals beimahe kein Schiffer absegelt, der nicht einen öder vinige von seiner Mannschaft zurückließe. Nur Leute von gleter Aufführung und mit guten Zeugussen ihres Capftains versehen, duldet der König auf seiner Insel, und die Eingebornen haben sich unterdessen so sehr an das Seeleben gewöhnt, daß sie vortreffliche Matrosen geworden sind. An der Nordwestküste von America habe ich auf Bostonianischen Schiffen, die von Owathi kamen, Einwohner dieser Insel gesprochen, die als Matrosen dienten, und 10 bis 12 Piaster monatlichen Dienstlohn erhielten.

Seite 173 befindet sich folgende Anmerkung: ", Da die Linie des beständigen Schnee's im 46° in Europa 1460 Toisen liber der Meeresfläche erhaben ist, so kann man, glaube ich, die mittlere Hohe der Schneeberge in Kamtechatka dreist 1000 Toisen hoch annehmen. " Rec. weiss nicht, nach welchem Verhältniss Hr. v. L. Hier rechnet; aber er halt es für gewagt, bei der Schätzing der Schneelinie blos auf Breitengrade Rücksicht zu nehmen, da bekanntlich in Breitengraden, die mit europäischen Ländern übereinstimmen, in Asien und Europa so auffallend verschiedene Temperaturen gefunden werden, (wie Ht. v. L. selbst'S. 280 bemerkt) ohne Wals die größere oder geringere Erhabenheit der Länder fiber der Meeresfläche diese Verschiedenheit zu bewirken scheint. Auf diesen höchst wichtigen Umstand sollten die Naturforscher, welche Gelegenheit haben, um die Welt zu reisen, ganz vorzüglich ihre Aufmerkramkeit 'richted. Herr Professor Batte in Landshut hat in seiner Arithmetik des menschlichen Lebens eine selfsame bythagoreische Zahlentheorie auf jede klimatische Verschiedenheit der Längengrade gegrundet. An dem rofsenden Physikern wäre es, uns haltbarere Idech darüber su liefern.

Cap. IX. Reise nach Japan. Einleitung zu der Gesandtschaftereise. Abreise von Kamtschatka. Seereise. Krönungsfest (des Kaisers Alexander I.). Fürchterlichter Orcan. Ankungt in Japan. Cap. X. Aufenthalt in Japan. Rhede vor dem Haven von Nangasaki. Ankerplatz vor dem Papenberg. Veränderung des Ankerplatzes. Ereignisse daselbst vom hten bis zum 17ten October.

Cap. XI. Rhede hinter dem Papenberg. Ereignisse daselbst vom 17. Octor. bis zum 9. Novor. Ankerplatz vor den kaiserlichen Wachten, und Verhandlungen daselbst. Verlassung des Ankerplatzes, und Einzug in Megasaki.

Cap. XII. Aufentholt in Megasaki.

Cap. XIII. Kurze Uebersicht des Vorhergegangenen. Ankündigung der Ankunft eines Botschafters von Jedo. Vorbereitungen zur Audienz. Antritts-, Geschäfts- und Abschieds-Audienz.

Es ist aus Herrn von Krusenstern's Reise bekannt, dafs die Gesandtschaft an den Kalser von Japan nicht lingenommen wurde, dals die ceremoniosen, eifersüch-Higeh und abgeschmackten Japaner es für gut fanden, die Russen in einer wahren Gefangenschaft, unter Schlos und Riegel, zu halten, ihnen aber gleichwohl mit winer Art von stolzer barbarischer Großmuth, Lebensmittel und alle zur Ausbesserung des Schiffs nöthigen Materislien mentgeldlich zukommen liefsen; 'und' dals unter / diesen Umständen die Kenntniss der Europäer von Japan nicht sehr befordert werden konnte. Aus eben diesem Grunde wird auch kein billiger Leser vom Herrn von Langsdorf neue Aufschlüsse über Japan erwarten. Einzelne Zuge zur Charakteristik der winderlichen Nation findet man hier mehr, als in Hrn. von Krusenstern's Schrift. Die beiden Berichte im Ganzen mulsten sich natürlich sehr ähnlich werden. Herr v. L. hat zu seimer Beschreibung einzelne Noten über Japanische Char-Ten und Sprache vom Hrn. Julius von Klapproth hinzugefügt. - Eine Rüge konnen wir nicht unbemerkt lassen. Hr. v. L. erzählt, dass von Nangasaki ein einziger Brief nach Europa befördert wurde, und das folglich die angeblichen Briefe über Sitten und Gewohnhbiten der Japaner, welche in einigen teutschen Zeitschriften dem Publicum als Originalschreiben aufgebürdet wurden, nichts mehr als Erdichtungen oder Compilationen aus Charlevoix, Thunberg und Kümpfer waren. Dieser literarische Betrug verdiente eine ernste Züchtigung. Hr. v. L. hätte sich um das Publicum verdient gemacht, wenn er die Zeitschriften, die sich eine solche Sünde zu Schulden kommen ließen, namentlich angezeigt hätte.

· Cap. XIV. Abreise von Japan. Segreise von Japan nach Kamtechatka. Cap und Strafte von Sangar. schreibung der West- und Nordwestküste von Jesso. Aufenthalt in der Aniwabai; Beschreibung derselben und der S. O. Küste von Sagalien oder Techoka. Seereise von Techoka nach Kamtschatka. Ankunft daselbst, - Mit diesem Capitel schliesst der erste Theil der Reisebeschreibung des Herrn von Langsdorf. Bekanntlich hat die Russische Expedition in den Gewässern von Jesso und Sagalien ihre eigentlichen Entdeckungen gemacht; \*) daher ist auch dieser Theil der Reisebeschreibung des Herrn von Krusenstern der wichtigste für die Geographie, und dieser große Seemann hat ihm soviel Ausführlichkeit gegeben, dals Hr. v. L. nur wenig eigene Bemerkungen hat hinzusetzen können. - In den Noten, mit welchen Herr Julius von Klapproth auch diesen Theil der Reise versehen hat, finden wir die Behauptung aufgestellt. dals alle Völker, welche von Kamtschauka aus über die Rurilen, über Jesso und Sagalien sich ausbreiten. die Küsten der sogenannten Chinesischen Tatarei bewohnen, su Einem Stamme, zu den Kurilan gehören, letztere ist neu, und widerspricht dem, was La Pérouss und Herr von Krusenstern in Rücksicht jener Küsten bemerkt haben. Ersterer fand an den westlichen Küsten des Sagalischen Busens ein, von den Bewohnern von Tschoka verschiedenes, Volk, deren Physiognomie mongolisch war, und die offenbar zu den Mantechy-Stämmen gehörten. Ehenso fand Hr. v. Krucenstern in dem närd-

<sup>1</sup> Siche A. G. B. Band XXXVIII. Seite 413 #.

Behen Theile von Techoke oder Sagelien, Mantechu und beine Kurilen oder Aino's. Rec. wagt es nicht, hierüber zu entscheiden, so wenig als er Jemand seine Meilnung aufdringen will; aber er gesteht, dass La Pérouse und von Krusenstern für ihn größere Autoritäten sind, als Herr Julius von Klappreth, besonders da letztereg seine Kenntniss der Fiatts-Sprache, die nach ihm mit der Kuritischen Eins seyn soll, weder beurkundet, noch die Quellen, aus denen er die Vergleichung herleitete, angegeben hat.

Wir müssen uns mit diesen wenigen Bemerkungen über das Werk des Herrn von Langsdorf begnügen, weil eine weitere Aualyse uns zu weit führen könnte. Selbst dadurch, dals wir nicht durchaus mit dem verdienstvollen Verfasser übereinstimmen, glauben wir unsere Achtung für seine Talente an den Tag gelegt zu haben; denn einem unbedeutenden Werke zu widerspreshen; wire so unmütz, als es einem Weltumsagler lächerlich seheinen müste, wenn man ihn durch leeses Lob zu atheben vermeinte. Zum Schluss wollen wir noch die Kanfer anzeigen, wodurch Hr. v. L. seine Reisebeschreichung geziert hat.

Auf das Portrait des Hrn. von Langedorf folgt die bildliche Darstellung eines an der norwegischen Küste beobachteten Nordlichtes; sodann Taf, 2. Costume der armeren Glasse der Bewohner von Teneriffa; Taf. 3. das Innere einer Wohnung in Brazilien; die beiden Weiber, die Baumwolle sondern, sind wahrhaft griechische Gestalten, ob in der Natur oder nur auf dem Kupfer? - ist wenigstens sweifelhaft; Taf. 4 u. 51 Ausichten der Insel Nukahiwas Taf. 6. Bildniss des auf Nukahiwa verwilderten Pranzosen Jean Baptist Cubri; Taf. 7 u. 8. tatuirte Bewohner von Nukahiwa; Taf. 9. verschiedene Hauptfiguren der Tatuirung; Taf. 10. Ansicht eines bewohnten Thales auf Nukahiwa; Taf. 11. das Innere einer Hütte auf dieber Insel; Taf. 12. Waffen und Geräthschaften, und Taf. 13. Grundrifs und Ausmessung eines Canots der Nukahimer: Taf. 14. ein Caupt der Sandwich-Insulance; Tel 15. eine Landschaft, im Haven von Nongasaki:

Taf. 16. eine mit Gardinen behängte japanische Pesting; Taf. 17. die Wohnung des Russischen Ambassadeurs im Nangasaki; Taf. 18. ein japanischer Officier, der auf die Wache zieht; Taf. 19. ein japanischer Arzt; mach einer ächt japanischen Zeichnung; Taf. 20. eln aus Früchten, Kuchen, Setang, Papier u. s. w. bestehendes japanisches Neujahrsgeschenk, ein wunderliches Stillleben; Taf. 21. Landung in Nangasaki am Audientage, und feierlicher Zug des Gesandten zu dem Gouverneur; Taf. 22 bis 26. Japaner in verschiedenen Costümes; Taf. 28. Musik und Text einer Brasilianischen Arie, und Musik und Text des oben angeführten Gesanges der Nukahiwer,

Wir sind überzengt, dass das Publieden mit ausstehe Portsetzung dieser merkwürdigen Reisebeschreibung war so mehr entgegensehen wird, als von nun aus Hr. 2027 Lyeinen eigenen Weg nahm, sich von der Expedition trennte, und also eine ganz neue Reise beschreiben wird. Wir hoffen, auf diesen interessanten Bericht nicht lange warten zu dürfen.

3.

Staats - und Address - Handbuch der Staaten des Rheinischen Bundes für das J. 1812, von Dr. Heinrich Schonch.
Mit Kupfern und Tabellen. Weimar, im Verlage des Landes Industrie - Comptoirs. 1812.

Auch unter dem Titel:

Allgemeines Eurapäisches Staats, und Address Handbüch, fortgesetzt von Dr. Heinrich Sonorch. Zweiter Band, für das Jahr 1812, welcher die sämmtlichen Staaten des Rheinischen Bundes enthält. Mit 6 Kupfern. Weimar, im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1812.

Die Nothwendigkeit eines Handbuches für die Rheinischen Bundesstaaten list gewils jeder Geschäftsmann vielfältig erkannt; auch ist der Berfall, den bereits der erste Jahrgung des hier angezeigten Werkes bei dem Publicum gefunden hat, ein Beweis, dass der Gedanke, ein solches Handbuch zu liefern, mit dem allgemeinen Bedürfnifs zusammentraf. Bei der vielfältigen Berdhrung der einzelnen Staaten unseres Vaterlandes unter einander, tritt fast täglich der Pall ein, dals die Unterthanen und Beamten eines Staates Unterricht über die Verfassung und Verwaltung des anderen bedürfen, uni sich über dessen Verhältnisse aufzuklären, und nicht in ihren etwanigen Erwartungen und Ansprüchen getäuscht zu werden. Dieses Bedürfniss wird um so dringender, wenn, wie in der gegenwärtigen Zeit, Alles um uns her sich nen gestaltet; fund die Staatsveränderungen nicht bloss auf das Innere, sondern nothwendig auch auf das Acufsere wirken. So lange diese Umbildungen noch im Werden und Fortschreiten sind, kann daher auch kein Werk geliefert werden, welches ein für allemal den Umfang, die Kräfte und die Einrichtungen der einzelnen Länder beschreibt; sondern das einzige Mittel, die Forderungen des dabei interessirten Publicums zu befriedigen. besteht' darin, dass in einem statistisch - politischen Jahrbuche der gegenwärtige Bestend der Dinge dargestellt werde. Je sorgfältiger die neuesten Veränderungen dabei anfgereichnet werden, desto größer ist der Werth und die Brauchbarkeit eines solchen Jahrbuches.

Mit dieser Ansicht gieng Recensent an die Leotlire der Scherchen Staatshandbuches, und verglich den gegenwärtigen Jahrgang mit dem vorigen. Er hält es für seine Pflicht, den Lesern der A. G. E. gewissenhaft das Resultat dieser Vergleichung vorzulegen.

. Past auf jeder Seite finden sich in diesem nonen Jahrgange bedeutende Verbesserungen, und die Mühe und Sorgfalt des rühmlich bekannten Herry Herautgebers, sich der Vollkommenheit immer mehr zu nähern, sind unverkennbar. Keine neuere wichtige Veränderung ist übergangen worden, keine frühere Unbestimmtheit ist beibehalten, kein Irrthum unberichtigt gelassen. Ueberall wird man gewahr, dass in den einzelnen Staaten sachkundige Männer die früheren Angaben geprüft, und wichtige Berichtigungen eingesendet haben müssen, Denn aus gedruckten Quellen wäre es unmöglich geweson, alle die neuen Notizen zu sammeln. Es müssen die Regierungen selbst mitgewirkt haben, das patriotische Unternehmen des Herausgehers möglichst zu hefördern. Und dies ist auch wirklich der Fall gewesen. Eine solche Aufmerksamkeit und Theilnahme höherer Behörden ist nicht blos eine Empfehlung für das Werk selbst, sondern ein Beweis, dass ein liberaler Geist in den teutachen Staaten, oder vielmehr in den Canzeleien, einheimisch wird, und dass man einsieht, wie lächerlich es sey, aus der Statistik und den Staatseinrichtungen ein Geheimniss machen zu wollen,

Durch dieses, auf solche Art berichtigte, und der Vollkommenheit nahe gebrachte, Staatshandbuch ist es mun möglich, eine Uehersicht der Kräfte und Verfassungan der eingelnen Staaten und des ganzen Bundesstaates zu erlangen: eine Uehersicht, welche in so vielfacher Rücksicht interessant ist, weil sie auf unsere Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft von entschiedenem Einflusse seyn muß. — Die Rheinischen Bundesstaaten haben noch einen Umfang von 5383,78 Qu. Meilen, werden von 13,787,108 Menschen hewohnt, und liefern zum Contingente eine Armee von 119,180 Mann auserlesener Truppen. Es mag paradox klingen, aber es ist deswegen nicht weniger wahr, die teutsche Armee ist jetzt,

pechdem mehr als die Hälfte des Bodens von dem che maligen Reichsverbande getrennt warde, mächtiger als iemals: denn wer wollte es läugnen, dass mit den jetzigen Bundestruppen die ehemalige Reichsarmes unfehlbar besiegt werden würde? - Dock wir wollen hier nieht allgemeine Betrachtungen veranlassen; wir wollten aus andeuten, dass die nähere Kenntwife des Vaterlandes. welche zu befördern, das Staatshambach des Hrh. Prof. Schorch ein treffliches Hülfsmittel ist, zu Resultaten führen kann, die erfreulich geneunt zu werden verdie-Wir wollen jetzt mehr auf des Einzelne unsere Aufmerksamkeit wenden, um den Lever wo möglich file unsere Uebersengung zu gewinnen, dals das angeseigte Werk eine allgemeine Theilpahme aller patriotisch gerinnten Teutschen verdient, weil es, wie der Herausgeber in der Vorrede sagt: "der teutschen Lande kraftund würdevolle Regierung den Mitbürgern darzulegen bestimmt ist.

Die Leser dieser Zeitschrift sind durch die ausführliche Anzeige des Scherch'schen Staats-Handbuches im XXXV. Band Seite 429 ff. der A. G. E. mit der Einrichtung desselben hinlänglich bekannt, daher wir uns hier nur auf das, in diesem Jahngange neu Hinzugekommenebeschränken können.

Anhalt. Der Ueberblick der Geschichte ist völlig umgearbeitet, und das Capitel über Verfassung und Verwaltung ansehnlich vermehrt worden; so dass der Leser von dem Zustande dieser interessanten Länder eine vollständige und genaue Uebersicht erhält.

Baden. Die nicht zu weitläuftige, doch ziemlich ausführliche Statistik ist neu, und erscheint hier, so viel Recensent weils, zum erstenmele in einer öffentlichen Schrift. Sie ist ein, dem Geographen und Statistiker gleich schützenswerther Beitrag. Auch die Skizzen der Verfassung und Verwaltung haben einzelne Berichtigungen erhalten, die von der Sergfalt der Redec-

tion, sich einer officiellen Genauigkeit zu nähern, gün, stiges Zeugniss geben.

Baiern. In der statistischen "Uehersicht sind hei den Kreisen die Landgerichte namhaft gemacht; aber weder der Umfang, noch die Bevölkerung angegeben. Recensent ist im Besita des Bairischen Staats-Kalenders ron 1812; wo er einen gleicken Mangel bemerkte, und schliefst davans, daß die hierher gehörigen Data noch nicht bei der Regierung eingelangt sind; welches jeg doch von der anderen Seite nunwahrscheinlich ist, da die Kreisdirectorien die genauesten statistischen Tabelden an das Ministerjum einzuschicken angewiesen sind. Die Verwaltung in Baiern hat sich, wie aus dem Staats-Handbuche zu ersehen, nicht wesentlich verändert.

Berg. Der durch das kaiserliche Decret vom 10. Dechr. 1810 bewirkte Verlust und die Entschädigung durch Recklinghausen sind angezeigt. Den Gewinn vom Verlust abgezogen, bleibt noch ein Verlust von 96 Qu. Meilan und 147,210 Einwohnern. Die neue Justiz-Organisation, bestimmt durch das Decret vom 17. Dechr. 1811, hat Rec. mit Verguügen hier bereits heschrieben gefunden.

Die Ausdehnung des Landes und die Frankfurt. Bevölkerung sind mach den Angaben des, vom Hrn. Winkapp herausgegebonen, musterhaften Erankfurter Staatt-Kalenders berichtiget. Ein wichtiger Zusatz in dem diesjährigen Handbuche des Herrn Prof. Schorch legt ein so sprechendes Zeugniss von der vorschreitenden Humanität in den teutschen Verfassungen ab, dass Rec. nicht ambin kann, die Stelle hier abzuschreiben. Seite 92 heilst es: "Die Leibeigenschaft ist aufgehoben, der Adel hat keine Begünstigung, und nach der Constitution haben alle verschiedene; verfassungsmälsig aufgenommene, Religionsbekenntnisse freie Ausühung des Gottelidienstes. Nach Verordnung vom 28. Dechr. 1811 ist die Judengemeinde zu Frankfunt mit den anderen Unterthenen rechtsgleich." - Wer hatte vor 30 Jahren geglaubt, dass eine solche liberale Constitution in dem Staate eines geistlichen Fürsten Platz greifen würde? Die großen Begebenheiten, die wir erleht haben, mussten vorausgehen, um dieses möglich zu machen.

Hessen. Unter den verschiedenen neuen Zusätzen bemerken wir, dass auch hier die Leibeigenschaft durch eine Verordnung vom 5. Mai 1811 abgeschafft ist.

Bei Hohenzollern, Isenburg, Legen, Liechtenstein und Lippe finden wir ebenfalls eine sorgsam verbessernich Hand, und über diese kleinen Staaten mehrere, sum Theil bisher unbekannte Notizen.

Der Artikel Mecklenburg hat, besonders in dem his storischen Theil, einige nicht gleichgültige Veränderund gen erlitten.

Nassau. Im vorigen Jehrgange waren drei Regierungsbezirke angegeben; in diesem fällt der Regierungsbezirk Hachenburg weg, welcher unter die anderen verztheilt ist. Statistische Angaben der Größe und Bevöhkerung der einzelnen Bezirke fehlen. Nassau hat 100 Quadratmeiles mit 300 000 Einwohnern. Die Zahl der Einwohner ist aus dem Almanach impérial von 1812 entlehnt, woraus zu schließen ist, daß keine genauere bekanat war.

Reufs - Plauen. Greiz war im vorigen Jahre mit 21,800 Einwohnern angesetzt; hier nur mit 19,850.

Sachsen. (Königreich.) Es würde uns hier zu weit führen, wenn wir auch nur die bedeutendsten Aenderungen und Berichtigungen anzeigen wollten, weiche dieser Artikel erhalten hat. Der Leser, welcher die Mühe der Vergleichung nicht scheut, wird Mehreren bemerken, das in Absicht auf den Geist der Zeit und der Verfassung dieses Königreiches nicht gleichgültig ist.

Bei den Herzoglich Sächsischen Häusern ist gleichfalls in allen einzelnen Abschwitten eine strenge und vorsichtige Gorrectur zu bemerken. Bei Weimar sind-

A. G. R. XXXIX. Bds. 1. St.

pane statistische Augaben hinzugekommen. Bei Gethaist der historische Ueberblick völlig umgearbeitet, und in der Skizze der Verwaltung und Verfassung überall größere Bestimmtheit und Genauigkeit sichtbar. Ein Gleiches gilt von den anderen Herzogl. Sächs. Häusern.

Bei Schwarzburg und bei Waldeck wird man ebenfalls die sorgsamste Revision nicht übersehen.

Westphalen hat in dem statistischen Theil wich-

Würremberg. Die neuere Organisation des Königreichs, die Einrichtungen des Staatsrathes, und die neuen Attributionen der Ministerien, sind hier sämmtlich beschrieben worden. Dieser Artikel hat, der eingetretenen Veränderungen wegen, daher auch die meisten Berichtigungen erhalten müssen.

Würzburg. Recensent weis aus eigener Erfahrung, wie schwer es hält, hier statistische Notizen zu sammeln; gleichwohl hat er auch in diesem Artikel einige gefunden, die ihm neu schienen.

Den Beschlufs machen die reservirten Provincen Erfurt und Nieder - Katzenellenbogen.

Die Kupfer, welche diesem Jahrgange beigefügt sind, liefern die Wappen: 1) der Herzoge von Anhalt, der Großherzogthümer 2) Frankfurt und 3) Hessen, 4) der Herzoge von Mecklenburg, 5) von Nassau, und 6) von Smchsen: Diese Zugabe ist um so schätzbarer, da alle Jahre andere Wappen geliefert werden, und man also in einigen Jahren eine vollständige Sammlung aller Wappen der Souveraine des Rheinischen Bundes besizmen wird.

Wir haben uns bisher nur auf die Anzeige der ersten Abtheilung, welche die Genealogie, die historische und statistische Uehersicht und die Skizzen der Verfassung und Verwaltung enthält, eingeschränkt, wo wir mm Schlusse nuch erinnern, dass auf die Genealogie der souverainen Häuser-ein-vessäglicher Pleifs verwen-

Jetzt sey es erlaubt, nur im Allgemeinen von der meisen Abtheilung oder den Addressen zu bemerken, dals Rec. letztere, so viel er verglichen hat, durchgängig aus den neuesten Staats-Kalendern ausgezogen gefunden hat: so dals diese Addressen vollkommen als officiell aususehen sind. Bei einigen wenigen, wo keine Staats-Kalender und Addressbücher zu erhalten waren, hat die Redaction dieses gewissenhaft angezeigt. Bei anderen, wie z. B. bei Anhalt, Hohenzollern, Isenburg, Leyen, Liechtenstein und Graiz, müssen der Redaction officielle Angaben mitgetheilt worden:soyn.

Recensent begnügt sich mit dieser allgemeinen Anzeige. Er würde ausführlicher gewesen seyn, wenn er nicht besorgt hätte, dass sein Lob in dieser Zeitschrift für parteiisch gehalten werden könnte, welches zu seyn er gleichwohl keine Ursache hat, indem ihn bloss die Ueberzengung von der allumfassenden Brauchbakkeit dieses Werkes und von dessen Unentbehrlichkeit! für Geschäftamänner bestimmt hat, sein unbefangenes Urtheil laut werden zu lassen. Es ist nur ein Act der Gerechtigkeit, den er ausüht, wenn er versichert; dass Herr Professor. Scherch durch sein staats-Handbuch sich um das Vaterland verdient gemacht habe, und das sein Unternehmen der möglichsten Aufmunterung von Seiten nuserer liberalen Regierungen vollkammen würzig sey.

## CHARTEN - RECENSIONEN.

Geographische Karte der Länder zwischen der Elbe und Weser, auch Trave und Hunte, besonders der vormaligen Churfürstlich - und Herzoglich - Braunschweig - Lüneburgischen Lande, nach ihrer gegenwärtigen Versheitung zwischen dem Kaiserthume Frankreich und dam Königreiche Westphalen etc. aus topographischen Messungen, und den besten Karten zusammengetragen, und herausgegeben von J. L. Hogrey, Ingenieur-Obristen, und L. F. W. Heiliger, General-Inspecteur der indirecten Steuern im Jahr 1819.

Es war ein langgefühltes Bedürfniss des geographischen Publicums, von den Niedersächsischen Ländern, und besonders von dem, jetzt mit dem Königreiche West-

phelen gröfstentheils vereinigten, vormaligen Kurfürstenthum Hannover, eine gutq. und brauchbare 'Charte su besitzen, und um so willkommeer musste die Aukundigung einer Charte seyn, welche nicht allein diesem Bedürfnisse vällig absuhelfen versprach, sondern die auch aufserdem noch bedeutende Theile der angränzenden, Provinzen derstellen sollte. De man sich von den Herausgebern dieser Charte nichts Mittelmäßiges versprachen durfte, so sah man um desto schulicher der Vollendung derselben entgegen. Diese ist nun erfolgt, und wir erhalten dieselbe so eben. Sie besteht aus 6 zusammenhängenden Blättern oder Sectionen, jedes 26 Calenhergische \*) Zoll breit, und 21 dergleichen Zoll hoch, wovon je zwei Blätter in der Breite, und drei in der Höhe zu stehen kommen. Diese 6 Blätter enthalten das kaiserl, Französische Departement der Elb-Mündung ganz, die Departements der Weser-Mündung und Ober-Ems zum Theil; ferner die Westphälischen Departements der Aller, Oker und Leine völlig, des Harzes fast genz, und die der Elbe und Saale zum Theil; desgleichen die Fürstenthümer Lippe-Dettmold und Lippe-Bükkeburg, wie auch die Grafschaft Pyrmont,

Der Maasstab der Charte ist zu 1,58 Calenbergische Zoll auf die teutsche oder geographische Meile angenommen, und die letztere zu 15844 Galenbergische Ruthen.

Die Charte verdankt ihren Ursprung den Vermessungen einiger Hannöverischen Ingenieurs, welche zuerst kleine Theile des ehemaligen Kurfürstenthums Hannover vermittelst des Melstisches topographisch aufnahmen, und erst später wurde diese Vermessung auf das ganze Land ausgedehnt. Dieserhalb ist auch vor der Vermes-

<sup>\*)</sup> Wir geben hier die Dimensionen der Sectionen so, wie sie nach der Ankündigung der Herausgeber seyn sollen, da sie auf den Sectionen selbst zu sehr von einander abweichan, als dass sie sich mit Genausgkeit angeben ließen.

sung kein trigonometrisches Netz entworfen worden, sondern die jährlichen Arbeiten wurden durch gemeinschaftlich festbestimmte Puncte gebunden und zusammengetragen. Dessen ungeachtet haben sich bei der Graduirung der Charte, nach Angabe der Herausgeber, nur sehr Meine Abweichungen von den, von verschiedenen Orten bereits bekannten und richtig bestimmten geographischen Längen und Breiten ergeben.

\* Die sechs Blätter oder Sectionen sind folgenden besonderen Inhalts;

Auf der ersten, oder der linker Hand in der ersten Botisontalreihe '\*) befindlichen Section finden wir einen Theil des Laufes der Elbe und Weser, erstere vom Dorfe Neuenfels unweit Buxtehude, und letztere von Bremen, bis zu ihren Einmündungen in die Nordsee, nebst mehreren kleineren, sich in dieselben ergielsenden Plüssen. als der Hunte, Wumme, Geste, in die Weser, und Oste, Schwinge, Este u. s. w. in die Elbe; ferner die Jahde, ebenfalls mit ihrer Mündung in die Nordsee. von welcher ein kleiner Theil in die nordwestliche Ecke der Section fällt. Das ganze Terrain auf diesem Blatte ist Niederland, und von unzähligen Mooren und Brüchen durchschnitten; kein Högel ist in der ganzen Gegend zu erblicken. Diese Section enthält den District Stade. und einen kleinen Theil des Districts Lüneburg vom Departement der Elb-Mündung; ferner den District Bremerlehe, und Theile der Districte Oldenburg und Bremen vom Departement der Weser-Mündung. deutendsten Orte auf diesem Blatte sind: Bremen, Stade, Gliickstadt, Oldenhurg, Rotenhurg, Varel und Buxte-Die beiden Departements sind durch Gränzilluminirung von einander unterschieden, die Districte durch (in einem kleinen Carton erklärte) Zahlen bezeichnet, jedoch nirgends eine wirkliche Districts - oder Cantons-Gränze angegehen. Die Cantonal-Hauptorte sind mit

<sup>\*)</sup> Die Sectionen sind nicht durch Zehlen, oder sonst auf irgend eine Art bezeichnet.

die Departements Gränzfarbe, und die Mairie Orte mit einer schwarzen Linie unterstrichen, auch durch eine angebrachte Numerirung der letzteren leicht zu ersehen, wie viel, und welche Mainis-Orte zu jedem Ganton gehören.

Sugar to the

Auf der sweiten, oder rechts an der vorigen anstossenden Section finden wir die Portsetzung des Elbe-Stroms von Lentzen bis Altona, wo er in die vorige Section übertritt, mit einem Theile seines Flufsgebietes. Von den sich hier in die Elbe ergielsenden Gewässern sind die vorzüglichsten die Seve, die Ilmenau, welche kurz vor ihrem Einflusse in die Elbe die Lühe aufminmt, und die Jetzel südlich, die Alster, Bille, Stecknitz, Sude und Elde nördlich derselben. Außerdem ist moch die Trave mit ihrem Einflusse in die Ostsee auf diesem Blatte befindlich, welche bei Schwartau die Schwerze Aue aufnimmt. An Seen sind der Ratzeburgen, Schal und Schwerinsche See zu bemerken.

Diese Section enthält den übrigen Theil des Districts Lüneburg, und die Districte Hamburg und Lübeck des Departements der Elb-Mündung; ferner einen Theil des Districts Ueltzen vom kön. Westphälischen Dep. der Aller, und einen kleinen Theil des ebenfalls Westphälischen Elb-Departements (District Salzwedel). gränzenden Theile von Holstein und Mecklenburg-Schwerin sind nur skizzirt, jedoch der Lauf der Gewässer ge-Die Bezeichnung der Gränzen, Dimau angegeben. stricte etc. des Elb-Departements ist wie im vorigen Blatte; in den Westphälischen Departements sind, außer der Numerirung der Districte, auch die Gränzen derseiben, so wie jedes einzelnen Cantons, angegeben und illuminirt. Die vorzüglichsten Orte auf diesem Blatte sind: Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Altona, Laulenburg, Harburg, Winsen (an der Lühe), Ratzeburg, Dannenberg, Hitzacker, Boitzenburg, Schwerin, Ludwigsburg, Oldeoloh, Schwartau und Travemunde. Das Terrain ist durchaus flach, jedoch nicht so moorig, wie auf der vorigen Section; degegen ist mehr Weldung dwarf verbreitet.

Die dritte oder stidlich an die erete stofsende Section: enthält einen bedeutenden Theil des Laufs der Waser. welche sie in nördlicher Richtung durchschneidet, und umweit Verden die Aller aufnimmt. Enenfalls finden wir östlich den Lauf der Leine von Hannover his zu ihrom Einfinsae in die Aller, westlich die Hunte von ihrem Ursprunge an, bis zum nördrichen Rande der Section ferner den von der Hunte durchströmten Dümmer-See, und das Steinhuder Meer im Pürgtonthum Lippe-Bückeburg. Der größte Theil des auf diegem Blatte befindlichen Terrains ist Niederland, und wie auf der ersten. Section, von vielen und zuweilen großen Mooren durchschnitten, welche daher auch gemeiniglich den Namen Grosse Moor führen, Nur der südliche Theil dieser Section enthält schon bergiges Terrain, wavon der Bückeberg und das Deister Gebirge eich besonders hervorheben; von welchen in westlicher Richtung bis an den Rand der Section eine lange Reihe einselner Berge sich bis nördlich von. Osnabrück sieht; Waldung findet sich ebenfalls: him und wieder, jedoch nicht zu stark zerstreut.

Den größten Theil dieser Section nehmen noch Stücke der beiden Französischen Departements der Ober-Ems und Weser Mündung ein, und zwar von ersterem, Theile der Districte Minden, Osnabrück und Quacken-brück, und von letzterem heinahe der ganze District Nienburg, und kleine Theile der Districte Bremen und Oldenhurg. Auch hier sind nur die Departements begrünst, und durch Illumination unterschieden, die Districte aber wie oben, ohne Gränzen. Zwar finden sieh auf dieser Section hin und wieder punctirte Linien, die aben weder District noch Canton-Gränzen seyn könzen, welches sich leicht bei der Ansicht einsehen läßet. Außerdem finden wir noch einen Theil des Westphälischen Aller Departements, ein Stück des Districts Rinzeln vom Leine-Departement, und endlich das Fürsten-

them Lippe-Bückeburg auf dieser Section. Die vorzüglichsten Orte auf derselben sind: Hunnover, Minden, Nienburg, Osnahrück, Verden, Rinteln, Delmenharet, Walsrode, Bückeburg, Wunstorf, Springe u. s. w.

Die vierte, oder südlich an die zweite anstofsande Section wird son der Aller in nordwestlicher Rightung durchschnitten, deren Lauf vom Dorfe Wormsdanf une weit Helmstädt, bis zum Dorfe Wietze westlich von Celle. se wie der Binflule der Ocker in dieselbe, und deren Lauf von Walfenhüttel an, chenfalls derauf befindlich In der sildwestlichen Ecke der Section findet man noch einen kleinen Theil der Leine, welche hier unweit Sarstedt die von Hildesheim kommende Innerste aufnimmt. An kleineren Flüssen sind vorzüglich die Oertre, Lachte Ise, Wierze, Aue und Fuge, noch zum Flufe, gebiet der Aller gehörig, die Ohra, und die zum Flussgehiet der Elbe gehörige Biese, Jetzel, und Ilmenau, gu Letzteren Fluis fludet man auf dieser Section nicht beschrieben, so dass man beim einzelnen Gebrauche derselben die zweite Section zu Hülfe nehmen muls, um den Namen dieses Flusses su erfahren. Dies ist um so unangenehmer, da südlich von Ueltzen mehr rere Bäche : (ebenfalls ohne Namen) von allen Seiten sich in diesen Plufe ergielsen, so dals man von hier aus nicht im Stande ist, genau zu bestimmen, welches die Ilmenau ist, and wo sie ihren Ursgrung hat. andet sich nur der Arendsee, im Canton Arendsee des Westphälischen Elb-Departements, dicht neben dem Pleaken gleiches Namens auf dieser Segtion. Auch auf diesem Blatte erheben sich am südlichen Rande, schon sinige Bengpartieen, als Vorläufen des, auf dem südlich an dengelhen angtofeenden Blatte belindlichen Haragebirges. Das übrige Terrain wird von einigen bedeutenden Mooren durchschnitten, unter denen sich das Grosse, Stüder und Westerbooker Moor, welche indessen nur ein Gantes von of Meilen Lange und & Meilen Breite ausmachen, besonders auszeichnen.

Alle auf diesem Blatte befindlichen Länder gehören

züm Königreiche Westphalen, von welchem Theile alleit 3 Districte des Allet-Departements, und Theile des Elb- (District Salzwedel und Neuhaldensleben), und Ocker- (Theile der Districte Braunschweig, Helmstädt und Hillescheim) Departements darauf fallen. Departements-, Districts- und Cantons-Gränsen sind auf diesem Blatte ebenfalls bemerkt, und durch die Illumination leicht aufzufinden.

Die vornehmsten Orte auf dieser Section windt Braunschweig, Hildesheim, Wolfenbüttel, Helmstädt, Celle, Salzwedel, Gardelegen und Ueltzen.

· Auf der fünften, oder südlich an der driffen anstossenden Section, ist noch der übrige Theil der Werer von Münden bis zu dem Puncte nördlich von Hameln! wo sie in die dritte Section übertritt, befindlich, und auch noch ein Theil der Fulda und Werra, durch deren Vereinigung bei' Münden gedachter Fluis gebildet wird! Aufserdem finden sich keine Gewässer von Bedeutung auf diesem Blatte: Das Terrain ist durchgängig bergig. and sehr waldig, und als eine westliche niedere Fortsetzung des Harzgebirges anzusehen. Außer einem Theile des Westphälischen Leine-Departements, und beinahe dem ganzen Fürstenthume Lippe- Dettmold, ist noch die Grafschaft Pyrmont, und ein kleiner Theil des Fulda-Departements mit der Residenzstadt Casses, auf diesem Blatte befindlich. Einen großen Theil desselben nimms Ber lange Titel der Charte (über welchen unten ein Mehreres) sowohl in tentscher als französischer Sprache ein; unter dem teutschen befindet sich der Maasstals von geographischen Meilen, unter dem französischen aber deren swei." von Myriametres und franz. Lieues oder Stunden! " " ....

Die Hauptorte auf dieser Section sind: Cassel, Hameln, Münden, Höster, Bielefeld, Dettmold, Lemge, Holzminden, Lüde, Oldendorf und Pyrmont.

117. Die sechste oder südlich an die vierte angränzende

Section wird von der Leine, van ihrem Upeprunge beim Dorfe Leinefeld, unweit Heiligenstadt, an, bis Burg Stemmen, wo sie in die vierte Section übergeht, in sördlicher Richtung durchechnitten, welche hier anlage mehreren kleineren Gewässern die Ruhme gufnimmte In der südwestlichen Ecke der Section befindet sich noch ein kleines Stück der Werra, welche hier in einer Krümmung von Allendorf gegen Westen bis Hedemunden läuft, we sie in die fünfte Section übergeht. Außerdem finden wir noch auf diesem Blatte den Ursprung der Ocker auf dem Harze, und der Innerste, welche in pördlichen Richtung bis zum Rande der Section fortlaufen, nachdem die erstere beim Dorfe Bersum die Ilse aufgenommen hat. Südlich enthält diese Section noch den Uzy sprung, und kleine Theile der Unstrut und Wipper, erstere his sum Dorfe Harstmar, letatere his Sonderen · keusen.

Die Mitte des Blattes nimmt das Harzgebirge, mit dem Brocken, östlich bis zu einer Linie von Blankenburg bis zum Piecken Neustadt unweit Nordhausen, und wegt-lich bis Seesen und Osterede, ein, von wo aus sich ine dessen niedere Bergketten bis an den westlichen Band der Section ziehen. Nördlich von Goslar und Wernigsrode, und südlich von Osterede und Nordhausen aus senkt sich das Terrain allmählich, ist jedoch auf der ganzen Section bergig, und größtentheils waldig. Das ganze, auf diesem Blatte befindliche Land ist Westphärlisch; und enthält beinahe das ganze Harz - und her trächtliche Theile des Ocker -, Leine - und Saal-Departements.

Die homerkenswerthesten Orte auf demselhen sind: Göttingen, Heiligenstadt, Nordhausen, Halberstadt, Eimbeck, Sondershausen, Duderstadt, Osterede, Nordheim und Elrich.

Noch befindet sich in der unteren östlichen Ecke der Section die sehr vollständige und zweckmäßige Zeichen-Erklärung. Unsere Leser haben hier nun eine detaillisse Usbere Acht von dem, was sie auf dieser Charte und ihren verschiedenen einzelnen Sectionen zu finden haben, was sag uns nun vergönnt; noch Einiges über den inneren Gehalt der Charte selbst hinzusufügen. —

Wenn das geographische Publicum, wie gesagt. von den bekannten Verdiensten eines Hogreve: ein ganz vollkommenes Product erwartete, so ist diese Eswartung doch nicht ganz in Brfüllung gegangen, da die Charte mehrere wesentliche Fehler hat. Erstens weichen mehrere Orte bedeutend, und die mehresten etwas, von denen, hereits von ihnen bekannten und richtig angenommenen, Längen und Breiten ab. Ferner enthält sie nicht alle Ortschaften, was doch bei diesem Mansetabe sehr wohl hatte seva konnen, auch überdies als Haupteigenschaft der Charte in der Ankundigung versprochen wur-Sehr oft ist in der Orthographie gefehlt, ja manchen Orten sind hin und wieder ganz unrichtige Namen beigelegt. Besonders zeichnet sich aber die Charte darch einen noch weniger als mittelmässigen Stich vor affen neueren Charten aus; vorzüglich sind die Gewässer. Berge und Schrift aufserst schlecht gearbeitet, und es ist zu verwundern, dals man in jetzigen Zeiten, wo man so allgemein bemüht ist, die Bergzeichnung zu vervollkommnen, noch mit einer so schlechten Barstellung der Berge auftreten konnte, wie sie auf dieser Charte.zu sehen ist.' Wir sind auch sehr geneigt, den größten Theil der abrigen Mangel der Charte ganz auf die Rechnung des schlechten Stechers \*), zu bringen, da dieser mit einer beispiellosen Nachlässigkeit gearbeitet hat. Zeichnung dieser Charte ist unstreitig richtiger und vollkommener gewesen, und die Herausgeber sind zu bedauern, dass ihr Werk durch den schlechten Stick so wehr verloren hat. Indessen hatte bei einem so mittelmäßigen Subjecte die Gorrectur der Charte desto sorgfältiger seyn sollen, damit die groben Fehler des Stech-

<sup>\*)</sup> Hrn. Sullzenberg zu Hannover, den wir hiermit nach Gebühr bestens empfehlen wollen.

sie nicht den Herausgebern mit um Last gefallen wärren, da es jetzt in manchen Fällen nicht zu baurtheilen ist, wem man den Pehler zuschreiben soll. Als Belege unseres obigen Urtheils mögen folgende nähere Augaben und Unserzuchungen dienen.

Was die Abweichungen der geographischen Laga mehrerer Orte anbetrifft, so heben wir hier nur einige wenige davon aus, und fügen zugleich die bereits von ihmen bekannten Ortsbestimmungen hinzu, wornach ein Jeder die Wahrheit des Gesagten beurtheilen kann,

| and, Beatim<br>mungen. | Breite.        | ,,,,      | 3 53 8 30 Ende's Ortsbest. | 53 8 59 Desgl. | 3 53 22 - Desgl. | 53 15 7 Desgl. | 52 57 50 Desgl. | 23       |           | 25           | 31        | 5 52 22 18 C. d. T. |           |
|------------------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| Nach ar                | Länge.         | 11.10     | 28 50 48                   | 28,47 40       | 28 17            | 28 4 37        | 28 11 2         | 27 42 5  | 14 8-     | 28 12 12     | 27 35 46  | 27 24 IS            |           |
| Auf der Chafte.        | Länge. Breite. | ; ] ,   • | 53 6 57                    |                | 53 23 48         | 53 15 54       | 52 59 4         |          | 52 15 8   | 52 16 45     | 51 32 12  | 52 21 30            |           |
|                        |                | 77.10     | 28 40 30                   | 28 37 30       | 28 7             | 27 59 -        | 28 9 -          | 27 41 42 | 28 38 29  | 28 9 22      | 27 35 IS  | 27 21 12            | <br> <br> |
|                        | ٠ <u> </u>     |           | Dannenberg                 | Hitzacker      | Lauenburg        | Lineburg       |                 |          | Helmstädt | Braunschweig | Göttingen | Hannover            |           |

Aus diesem kleinen Auszuge ergieht sich, dass mehr in der geographischen Länge als Breite geschlt, ist; fermer das, je mehr die Orte südlich liegen, je richtiger ihre geographische Lage ist, nördlich, und besonders im nördlichen Theil des Elb- und Aller-Departements die Fehler, besonders in den geog aphischen Längen, am größten sind. Da die Länder des ehemaligen Kurfürstenthums Hannover nach der topographischen Ausgahme, die angränzenden Länder aber aus anderen Charten (deren wir indessen noch keine ganz richtige basitzen) eingetragen sind, so ergiebt sich hieraus leicht der Grund der, in dem ersteren Theile im Ganzen richtigeren, Lage der Orte.

Zum Beweise der zweiten Behauptung wollen wir ebenfalls einige Specialia ausheben. Wir nehmen zu dem Ende die vierte Section zur Hand. Hier fehlt in dem Canton Gifhorn des Districts Celle im Aller Departoment, das Forsthaus, der Dragen, das Vorwerk Exberg. und das krumme Haus unweit Kästorf. Das auf der Charte Rebbeck benannte Dorf heisst Repke. - In dem. westlich des vorigen Cantons liegenden, Canton-Wienhau. sen desselben Districts und Departements fehlen die Dörfer Burg, Katzhorn und Seelhop; ferner der Kropshof bei Alten-Zelle; die beiden kleinen Dörfer Paulmans und Fernen Habighorst, sind unrichtig Paulmans und Fernen Havekost benannt. Unter dem Dorfe Lang. lingen findet man zwei Worte: In dem, ohne weiteres Orts- oder anderes geographisches Zeichen, so dass man sich die Bedeutung desselben nicht erklären kann.

In dem, südwestlich des vorigen liegenden Canton Burgdorf (auf der Charte heisst der Canton Burgdorf, die Stadt aber Burgtorf) fehlt das-Dorf Klein Sseinwedel, der Oehlzengarten, der Dellinghausgarten bei Ahrbeck, das Forsthaus unweit Immensen, und die Walkmühle; bei der Knopsberger Mühle fehlt der Name; unzichtig sind die Orte Calskorn, Röddersen, Schillerschlage und Diepenauer Mühle, als Colskorn, Rödensen, Schilderslage und Depenau-Mühle beschrieben.

In dem Canton Bergen, nördlich von Celle, fehlt das

kleine Dorf Hope; die Orte Hasselhof, Dageförde, Bollersen, Offen, Guenhof, und der einzelne Hof Hielster, sind unrichtig Hasselhorst, Bellersen, Offensen, Baerenhof und Hister benannt.

Die District Gränze zwischen dem District Salzwedel und Neu-Haldensleben ist ganz unrichtig gezogen; diese geht weit mehr nördlich, und durch diesen Fehler sind die Cantons Zichtau, Mieste, Stadtcanton Gardelegen, und ein Theil des Landcanton Gardelegen, welche zum District Neu Haldensleben gehören, unrichtig zum District Salzwedel gezogen. Es ist möglich, dass dies nur ein Illuminir Fehler ist, da die Districts- und Cantonsgränzen außer der Illumination nicht verschieden sind; indes da wir 2 Exemplare der Charte vor uns liegen haben, auf welchen beiden dieser Fehler ist, so müssen wir auch hieran zweiseln.

Wir gehen zur Veränderung zu der, westlich an der vorigen stoßenden dritten Section über, um auch hier einige Data für unsere Behauptung herauszuheben.

In dem Canton Osterwald des Districts Hannover im Aller-Departement, fehlen die Dörfer Bassriede und Vor-Neustadt; die Orte Averhoy, Otterhagen und Meyenfeld, heißen auf der Charte Overheg, Otternhagen und Meinfeld.

Im Canton Gehrden, südlich des vorigen, ist Canton und Cantonal Hauptort unrichtig Gerden benannt; es fehlen das Dorf Altenhof und die Grims-Mühle, der Ort Egestorf ist zweimal vorhanden, wovon der eine bei Sorsum Evestorf heifst.

Im Canton Rodenberg, westlich des vorigen, fehlt das Salzwerk Masch, das Vorwerk Oelbergen, und das Landgut Bodenengen. Die Orta Sooldorf, Rhaden, Rheinsdorf, Rheinsdorfer Landwehr, Apelern, Algesdorf und Wattringhausen, sind unrichtig als Salzdorf, Rahen, Reindorf, Landwehr, Aplern, Algestorf, Waltringhausen angegeben.

Auch aus der sechsten Section wollen wir einige Belege des Gesagten ausheben.

In dem Canton Salzgitter, des Districts Goslar, vom Ocher-Departement, ist die Stadt Salzgitter, und zugleich Cantons Hauptort, als Dorf (ohne Kirche) angegeben, dagegen das bei der Stadt liegende Salzwerk Salzliebenhall als Stadt selbst angegeben; dagegen fehlt das Dorf Gitter am Berge, welches an der Stelle liegt, wo auf der Charte Salzgitter steht.

Die Stadt Dardesheim, im Canton gleiches Namens, im Saal-Departement, heisst auf der Charte Darelsheim.

Wir würden unsere Leser ermüden, wenn wir fortfahren wollten, alle die einzelnen Fehler in der Orthographie sowohl, als in der theils unrichtigen, theils ausgelassenen Augabe vieler Orte, auf der Charte aufzuführen: es wird schon an Obigem genügen, um unsere Leser von der Wahrheit unsers Urtheils zu überzeugen; wir können indessen versichern, dass wir nur in wentgen Theilen der Charte eine vollkommene Uebereinstimmung mit den neuesten Hasselschen statistischen Tabellen von Westphalen gefunden haben, die wir doch. besonders in Rücksicht der Rechtschreibung, als richtiger annehmen müssen. Bei den mehresten Fällen sieht man leicht ein, dass nur der Stecher sich durch seine Pehler zu verewigen gesucht hat; indessen mecht doch die Menge dieser, wenn auch zuweilen nur unbedeutenden orthographischen Fehler, für die Beurtheilung derienigen Theile der Charte, deren Richtigkeit man ohne ganz genaue Specialkenntnifs nicht so genau zu beurtheilen im Stande ist (wie z. B. Einzelheiten des Terrains ) eine ungünstige Wirkung.

Um die großen Verdienste des Stechers um diese Charte noch etwas besser ans Licht zu bringen, mögen folgende Bemerkungen dienen. Vorzüglich schlecht sind Berge und Gewässer gearbeitet; erstere scheinen, so wie beinahe die ganze Charte, nur radiert zu seyn; vor Allen ist die Bearbeitung und die Haltung des Harsgebirges schlecht gerathen, der Brocken sieht eher einer vielfülsigen Spinne, als einem Berge ähnlich. Die Flüsse sind da, wo sie nicht breit sind, herzlich schlecht, mit, dem Laufe derselben parallelen, Strichen schraffirt, sobald sie aber etwas breit werden, wie z. B. auf der ersten und zweiten Section, hat der Stecher sie, beliebiger Kürze halber, mit Horizontalstrichen schraff

Ent (wie man sonst wohlvatehende Gewäsier bearbeitet). Die Bäche sind ac hölzern und steif, und masselings ab gerade und dünne, dass man sie oft für Wege hält; welt verschwinden sie auch plötalich von der Erde, wie a. B. der Bach im Ganton Rotgenshüttet auf der darum Section, der vom Massel- Busche his zum: Dorfe Ribbesbüttel läuft, hier aber aufhört, obgleich er kure sonhie bei dem Forsthause Druffelbeck eine Mühle treibt: ¿Dies Phaenomen ist schwer zu erklären, kommt indessen noch mehrere Male in der Charte vor, z. B. bei dem Dorfe Barmcke nördlich von Helmstädt, wo der Bach bei diesem Dorfe, we er ebenfalls eine Mühle treibt, auf einmal sein Ende nimmt. Derselbe Pall findet sich beim Dorfe Harber im Canton Fallingbostel, we ein ne Mühle treibender, Bach plötzlich aufhört.

Eine Unvollkommenheit der Charte ist auch die, dals die wenigsten Bäche benannt sind, obgleich oft Raum genug da wäre, den Namen zehumal anzuhringen. — Wie viele Aufmerksamkeit der Stecher auf die Richtigkeit seiner Schrift verwendet hat, erhellet aus zwei auffallenden orthographischen Pehlern in dem französischen Titel, wo er Brusnsvie statt Brunsvie, und Prançoir statt François hineingestochen hat; und es ist viel, dass auch diese beiden, so hart in die Augen fallenden, Fehler der Correctur entgangen sind.

Weniger wird dies jedich dem genauen Untersucher der Charte auffallen, wenn er erst gefunden haben wird, wie schlecht die Graduirung derselben gerathen ist. Die Meridiane sind nämlich von 10 zu 10 Minuten gezogen. die Theile auf den Parallelkreisen differiren indessen nicht selten bis I Zell von einander. Doch auch dies nimmt uns nicht Wunder, wenn man gewahr wird, in welchen zickzeckförmigen Linien die Meridiane über die Charte herablaufen: am auffallendsten ist dies am südwestlichen Rande der sweiten, und am nordöstlichen der sechsten Section, wo die Meridiane so sehr von der geraden Linie abweichen, dals der dagurch gebildete Winkel bei-Bahe 3 Grad beträgt; auf eine völlige Genauigkeit war also bei den oben aus der Charte abganommenen Längen und Breiten einiger Orte gar nicht zu rechnen. -

A. G. E. XXXIX, Bds. I. St.

Ġ

Wir glauben jetet genug sur richtigen Beurtheilang dieser Charte gesagt zu haben; uneers Leser, dethen sie zu Gesiehte kommen sollte, werden es bei genauer Erüfung mit uns bedauern, dass die Herausgeber elicese theuern Charte, den Stich keinem beseeren Künstber anvertrauten. Die Kosten würden nicht bedeutend, der Gewinn indels in jeder Rücksicht bei weitem gröszer gewesen seyn,

2:

Chorographische Kaart van Holland vereenigd met het Fransche Ryk. (Chorographische Charte von dem mit dem Franzörischen Reiche vereinigten Holland.) Unter dem Rande: Dépôt generaal van Oorlog (General-Kriegs-Dépôt.) No. h II. III. u. IV.

Endlich können wir die wirkliche Erscheinung der ersten vier Blätter dieser, auf astrohomische Bestimmungen und trigonometrische Vermessungen gegründeten großen und sehr schätzbaren, Charte von Holland, die unter der Leitung und persönlichen Theilnahme des Herrn Generals von Krayenhof an den Vermessungen und der Aufsicht auf Zeichner und Stecher, veranstaltet wurde, anzeigen. Man sehe über dieselbe deren Ankündigung in den A. G. E. Bd. XXXII, S. 85 f., und des dazu gehörende Tableau d'Assemblage, welches dem Maistücke der A. G. E. von 1810 beigefügt ist.

Die ganzen Sectionen, — denn es giebt auch halbe und kleinere, wie erwähnte Uebersichtscharte zeigt, sind innerhalb dem Gradrande 29 Par. Zoll 7 L. hoch, und 31 P. Z. 83 L. breit. Der Maasstab ist 5 Uuren Gaans == 7380 Rh. Rhoeden (oder: 5 Stunden Gehens m 7380 Rh. Ruthen) = 85 Par. Zoll eder I geogr. M. = 2°P. Z. 55 L. Dieser Massstab war grofe genug, um swas ausgedehnte Dörfer im Grundrisse auf die Charte siederaulegen. Allein sämmtlich sind sie aur durch lieine Thürmchen augedeutet, deren Basis ein kleiuer Zörkel mit einem Mittelpunete ist. Da eich in den Grundrissen der Städte ähnliche kleine Kreise finden, in bezeichnen diese unstreitig den Punct des Ortes oder der Stadt, für die seine Länge und Breite ausgemittelt ist. Alle audere Situation ist sehr brav gerathen, und auch der Stich empfiehlt sich durch Elegans und Deutlichkeit.

No. 1. Die südwestlichste Section dieser Charte geht von 51° 10' bis 52° N. Br., und von 30° 45' bis 23° 12' 40'' Oestl. L. \*), und stellt das ganze Departement Zeeland und Theile der Departements Maasland, Brabani, der Lys, der Schelde und der beiden Nethen vor. Da sich diese Charte auf trigonometrische Messungen, mit Zuziehung astronomischer Beobachtungen gründet, sa folgt hier ein Verzeichniss der Längen und Breiten mehrerer Orte, wie solche auf die Charte niedergelegt sind, wobel jederzeit der Punct gemeint ist, der sich im Gentro des kleinen Kreises; der nicht nur in dem Grundrisse größerer Orte, wie Brügge, Antwerpen u. s. f., sondern auch bei vielen Dörfen angemerkt ist, ben findet.

| 0 r t e                                                           | Oestl. L.                                                           | M. Br.                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rotterdam Brielle Helvoetslouis Brouwershaven Zierickzee Klundert | 92 8 66<br>91 49 35<br>21 47 40<br>91 34 55<br>21 34 44<br>91 11 50 | 51 55 20<br>51 55 37<br>51 49 29<br>51 43 42<br>51 39 49<br>51 40 0 |  |  |

<sup>\*)</sup> Den ersten Meridian mo westlich von Paris gesetzt. Die Charte sählt vom Pariser Mexidian an:

| Late March Strategy of a look of a strategy and | " C H } '   | [f > 1 == 7                     |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|                                                 | OestläL.,   | N. Br.                          |
| at a second and a second and a second           | 11 41       | <u> </u>                        |
| The same of the same of the same of the same of | 21 59 5     | 51 35 20                        |
| Steendamm                                       | 1 _ 1 = 1 = |                                 |
| Mestcapells                                     | 21 6 40     | 51 31 56                        |
| Middelburg                                      | 21 16 42    | 54 30 9                         |
| Arnemuyden                                      | 21 20 28    | 51 30 6                         |
| Goes                                            | 21 33 35    | 51 30 15                        |
| Tholen                                          | 21 53 12    |                                 |
| Vlissingen                                      | 21 14 45    | 51 26 36                        |
| Rosendaal                                       | 22 7 15     | 52 32 O                         |
| Bergen op Zoom                                  | 21 57 10    | 51 29 44                        |
| Sandvliet                                       | 21 58 15    | 51 21 35                        |
| ter Neuse                                       | 21, 29, 50  |                                 |
| Damme                                           | 20 56 45    | 51 15 10                        |
| Stuis                                           | 21 3 18     | 51 18 36                        |
| Aardenburg                                      | 21 6 45     | 51 16 20                        |
| Yzendyke                                        | 21 17 0     | 51 19 15                        |
| Biervliet                                       | 21 21 17    | 51 19 47                        |
| Philippine                                      | 21 25 30    | 51 16 50                        |
| Arel                                            | 21 34 30    |                                 |
| Hulst                                           | 21 43 15    | 51 16 5<br>51 16 54<br>51 13 22 |
| Antwerpen                                       | 22 3 52     |                                 |
| Saus van Gent                                   | 21 28 20    |                                 |
| Brügge                                          | 20 53 18    |                                 |
|                                                 | - - -       |                                 |

No. II. geht von 52° bis 52° 50' N. Br. Die Länge ist wie bei No. I. Dies Blatt ist fast ganz leer, und enthält nur in der südöstlichen Ecke einen kleinen Theil der N. N. Westkliste Holland's. Den übrigen Raum nimmt die Nordzee ein. Die Küste erstreckt sich südlich von ter Heide bis nördlich über Zandvoort hinaus, und in einiger Entfernung von der, durch Sanddünen

gegen die Ueberschwemmungen der Fluth gesicherte Küste, liegen Delfe, den Haag und Leyden.

Folgendes sind einige, aus diesem Blatte entnommene, Längen- und Breiten-Bestimmungen.

| 5:                 |     |                | •     | *   | • •          |                    |                    |
|--------------------|-----|----------------|-------|-----|--------------|--------------------|--------------------|
|                    |     | O r r          | e. ·  |     |              | Oestl. L.          | N. Br.             |
| ter Heide          | -   | <b>j</b> •. •. | •     | •   | •            | 21 50 0            | 52 I 54            |
| Schevenis<br>Delft | gen |                | .•    | . • | • .•         | 21 56 6<br>22 1 30 | ,52 6 33           |
| den Haag           |     |                | •     | ••  | · · ·        | 21 58 25           | 52 0 49<br>52 4 45 |
| Leyden<br>Zandvoor |     | •              | · · · | .*  | . <b>.</b> , | 22 9 20            | 52 <u>28 26</u>    |
| i                  | •   |                |       | •   |              | 1-1-1-             | Am or C            |

No. 111. jet das Titelblatt.

No. IV. schließet sich westlich an No. I. and und geht von 22° 12' 40" bis 23° 40' 15" Oestl. L., und von 51° 10' bis 52° N. Br. Sie stellt folgende Gegenden und Besirke dat. Rotterdam, Krimpener Waard, Vyfheerenlanden, Neder- en Over-Betuwe, Kwartier van Nymegen, Land tuischen Maas en Whaal, Thieler Waard, Albiaselder Waard, Kwartier van Dordrecht, de Biezbosch, het Bengsche Vold, het Land van Altena, Bommeler Waard, Maas-land, het Land Ravenstein, het Ryk van Nymegen, Langestraat, Kwartier van Bosch, het Land van Kuik, de Peel, Kwartier van Breda, Kwartier van Eyndhooch, Theile der Departements der beiden Nethen, der Riesenmindungen und der Niedermaas.

Polgende Längen - und Breiten - Angaben sind ans diesem Blatte genommen.

| •                  | 0                                     | , <b>x</b> | .\$        |     |          | ,    | ., | • | ,    | 04 | ul.      | <b>L</b> . ,: | N        | . 1 | æ. |
|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----|----------|------|----|---|------|----|----------|---------------|----------|-----|----|
|                    | -                                     |            |            |     | -        |      |    | _ | Tisi | 0  | 11       | e is n        | •        |     | "  |
| Schoonkofen        | •                                     |            | •          | •   | 1        |      |    | • |      | 22 | 30       | 50            | 51       | 57  | 0  |
| Nieuwport .        |                                       | •          | •          |     | •        |      | *  |   | •    | 22 | 32       | 18            | 51       | 56  | 25 |
| <b>L</b> uilenburg | . •                                   |            | •          |     |          | •    |    |   |      | 22 | 58<br>45 | 45            | 51       | 57  | 28 |
| Viana .            | ,                                     | ٠          | •          |     | •        |      | ٠  |   |      | 22 |          | 30            | 51       | 59  | 40 |
| Rhonon .           | •                                     |            | •          | •   |          | ٠    |    |   |      | 23 | 13       | 45            | 51       | 57  | 25 |
| Arnhem .           |                                       | ٠          |            |     |          |      |    |   |      | 23 | 34       | 26            | 51       | 58  | 40 |
| Leerdam .          | ٠                                     |            | `•         |     |          |      |    |   |      | 22 | 44       | 28            | 52       | 53  | 30 |
| Asperen ,          |                                       | •          | ,          |     |          |      |    |   |      | 22 | 46       | 30            | 51       | 52  | 55 |
| Houkelum           |                                       |            | • '        |     |          |      |    |   |      | 22 | 44       | 28            | 51       | 52  | 28 |
| Thiel              | •                                     |            | ٠.         | ,   |          |      |    |   |      | 23 | 5        | 45            | 51       | 53  | 0  |
| Nymegen *)         | •                                     |            | •          | ٠.  |          |      |    | • |      | 23 | 31       | 28            | 51       | 50  | 45 |
| Dordrecht .        |                                       | •          | - {        |     |          |      |    |   |      | 22 | 19       | 27            | 51<br>51 | 48  | 54 |
| Gorinchem          |                                       |            |            |     |          |      |    |   |      | 22 | 38       | 15            | 51       | 49  | 50 |
| Woudrichem         |                                       |            | ٠.         |     |          | 4.54 |    | - |      | 22 | 40       | 0             | 57       | 49  | 3  |
| Bommel .           |                                       | •          | _ `        |     | Te i     |      |    |   |      | 22 | 54       | 40            | 51<br>51 | 48  | 50 |
| Osch .             | •                                     |            | ٠.         |     |          | •    |    | • |      | -  | 11       |               | 54       | 46  | 10 |
| Grave .            |                                       | •          | •          |     | •        |      | •  |   | •    | 23 | -        | 0             | 51       |     | 30 |
| Kranenburg         | ٠, '                                  | •          | •          | •   |          |      |    | • |      | 23 | 24       | 0             | 51       | 45  | 12 |
| Gennep .           |                                       | •          | •          |     | •        |      | 9  |   |      | 23 | 39       | 50            | 51       | 47  | -  |
| den Bosch          | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |            | •          | •   |          | •    |    | • |      | 23 | 38       | 5             | 51       | 42  | 12 |
|                    | τ,                                    | •          | •          |     | •        |      | ٠  |   | •    | 22 | 58       | 27            | 51       | 41  | 34 |
| Heusden .          | ٠                                     |            | •          | •   |          | ٠    |    | • |      | 22 | 48       | IO            | 51       | 44  | 4  |
| Gertruidenb        | er g                                  | •          |            |     |          |      |    |   | ٠    | 22 | 31       | 39            | 51       | 32  | 5  |
| Breda .            | •                                     |            | • .        | •   |          | •    |    |   |      | 22 | 26       | 9             | 51       | 35  | 23 |
| Osterkent .        | •                                     | ٠          | ` <b>\</b> | - ( |          |      | •  |   |      | 22 | 31       | 20            | 51       | 39  | 0  |
| Bestel .           | •                                     |            | •          | •   |          |      |    |   |      | 22 | 59       | 15            | 51       | 35  | 28 |
| Gemert ,           |                                       | •          | •          |     | •        |      |    |   |      | 23 | 20       | 33            | 51       | 33  | 30 |
| Overloon           | ٠                                     | ,          | •          |     | a. i. i. |      |    | , | - 1  | 23 | 36       | 45            | 51       | 34  | 28 |
| Helmond .          |                                       | •          |            |     | •        |      | •  |   |      |    | 19       | 25            | 51       | 29  | 4  |

<sup>\*)</sup> Nimwegen,

<sup>&</sup>quot;) Hersogenbusch.

|             | 0 r t                                   | €.     |            | Öestl | <b>L</b> . | N.    | Br.   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|------------|-------|------------|-------|-------|
| Byndhofen . |                                         |        |            | 23    | 1          | 1, 0  | 25 26 |
| Brecht .    |                                         | • •    |            | 21 10 | 55         | 꿆     | 25 20 |
| Hogsträten. | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • •    | £ 4        | 92 2  | - 20       | 51    | 24 26 |
| Weert       | •                                       |        | n <b>=</b> | 23 23 | -          | 51    | 15, 4 |
| Hamont      | • • • •                                 | •      | • •        | 23 1  | 95         | 51    | 15 6  |
| Herenthale  | iki•s W•° √                             | جر. ه. | بالما في   | 22 30 | 0          | 51    | 10 10 |
| Turnhout .  | •                                       | •      | • . •      | 22 30 | 35         | 5Î    | 19 34 |
| Roermond.   | Both Butter                             | • · C• | (r • € - 4 | 93 39 | 36         | 57    | 12 35 |
| 1.1.2       | tille i killing                         |        | on the bol | 3 100 | 2          | l sil | 1161  |

Vergleicht man diese Längen und Breiten der Orte auf der Charte mit den im VIII. Bande der Menati. Correspondens wom Herrn General v. Krayenhof selbet mitgetheilten Bestimmungen, so findet sich zwischen letteren und deren Niederlegung auf der Charte völlige Uebereinstimmung.

Gewife wird jeder Freund der Erdkunde mit une wünschen, dass die Herausgeben der folgenden Sectionen dieser schätzbaren Charte, die unstreitig die vorzüglichste von allen, bisher über Holland erschienenen ist, baldigst erfolgen möge.

Nonduari, A. P. H., nouvelle Carte des Pestes des états les plus fréquentes de l'Europe, limitée par les villes de Paris, Londres, Hambourg, Danzig, Odessa, ConstantinoPle, Naples etc., avec le supplement jusqu'à Petersbourg, Moscou, Madrit et Stockholm.
"Vienne" chez Artaria et Comp., Mannheim, chez Domenico Artaria, Milan, chez Ferd.
Artaria. 1812. A Bl.

Diese Charte hat tusammengestolsen 33 Par. Z. 8 L. Hible Jaund 44 Z. 6 L. Breite. Der Maasstab ist 21 P. Z. auf 19 der Breite.

Sie geht im Westen bis Orleans und London, nordlieh bis Schleswig und Tilsit, östlich bis Kiew und Konstantinopel, südlich bis Neapel und Salonik. Auf dem
West Ind Verlichen Rände der Charte bind Streifen angebrucht, nur denen die Straisen von Orleans nach Mabid, Woh Montpellier und von Barcellona eben dahid,
Win Kowno (Kauen) nach Petersburg, und von Wilha
Mach Möskwa, mit ihren Stationen angegeben sind.
Die Straise von Barcellona nach Madrid mothle wohl
aber nicht so schnurgerade laufen. Auch ist es fehlerMit, i das dieren Richtung im Ganzen nicht durch AnBabe der Weltgegenden fürftelbt einer Nordhader orientirt ist. Eine Unwählfhelt des Titels ist, das sich auch
eine Reiseroute nach Stockholm auf derselben befindet,
von welcher gar nichts zu sehen mit in 12 June

Sie stellt übrigens das mittlere Europa nach seiner dermaligen politischen Eintheilung vor. Man übersieht Oesterreich's Verlust durch den Wiener Frieden; den Umfang der Rheinischen Gonföderation, die Einverleibung von einem beträchtlichen Theile Nordwest Teutschland's in das französische Kaiserthum, und den dermaligen Umfang des Herzogthums Warschau.

Bei den russischen Straften ist die Enternung von einer Station zur andern in Zahlen der Werste beigesetzt.

Der Stich ist nur mittelmälsig, und auch bei dem Rüchtigeren Ueberblick entdeckt man viel orthographischo Tehlen, ale: Novigrad Malinet; Gitomir, Konigaberg, Tislit, Vesprun, Giugiwa, Sabaya, Gathen, Losanne, statt Nowgorod-Wolünskoi, Shitomir, Königsberg, Tilsit, Vesaprim, Giurgewo, Szabacz, Köthen, Lausanne. Da ührigens auf dieser Charto, wo es angieng, die französische Sprache gebraucht ward, warum liest man denn in Italian Firenze, Venezia, Torino, Napoli u. s. 1.2

The second of th

REYMANN'S, D. G., Karte von Esthland, Livland, Curland und Semgallen. Auf den Grund des großen Attasses von Rußsland in 107 Blättern und nach anderen zuverlössigen Handzeichnungen und Materialien auf IV Blättern entworfen und gezeichnet.
Berlin, 1802.

Diese 27 Pariser Zoll hohe, und 32½ dergl. breite Charte stellt die Erdoberfläche von 34° 10' bis 45° 48' 5stl. L., und von 55° 58' bis 60° 48' nördl. Br. auf dem mittleren Meridian nach einem Maasstabe von 1½ Par. Z. für 5 geogr. Meilen vor. Der Stich ist sehr gut und deutlich gerathen, und das Wasser durch blaue Illumination angedeutet, welches bei Küsten, die durch sozahlreiche Klippen und Scheren umgeben sind, wie die Finländischen und die der Ålands-Inseln weit mehr Deutlichkeit giebt, als die auf Landcharten gewöhnliche Bezeichnungsart des Meeres, durch den Küsten parallellaufende oder auf ihnen horizontalstehende Linien es gestattet Außer den, auf dem Titel genannten, Ländern begreift die Charte noch die Küsten Schweden's, von

Sefle his vur Insel Malmö, eines Theils der Insel Öland. und der Insel Gesland, nächet dem die Alands - (wicht Alands ) Insein, und die Finländischen Küsten von Sundeholm tiber Abo (night Abo) his Sjakaswi. Im Inmern der letzteren Inseln und von Finland sind, da beide neuerlich dem Russischen Reiche einverleibt warden, viele Orte angegeben. Auch sind die Haupt- und Nebenstralsen auf der Charte angemerkt, die übrigens sehr vollständig an Orten und anderen topographischen Gegenständen ist, und daher sehr gut dient, von einem Theile der Gogenden, in deuen gegenwärtig der Krieg geführt wird, den Zeitungslesern eine dentliche Ausicht su geben. Zu einer vollständigen Charte, auf der man die dermaligen Kriegsoperationen fibersehen könnte, ist sie aber bei weitem nicht hinreichend, obgleich in jeder anderen Hinsicht sehr zu empfehlen.

Polgende Vergleichung der Längen und Breiten mehrerer, auf dieser Charte niedergelegten Puncte mit anderen guten Bestimmungen derselben, wird diesen, in Hinsicht ihrer Richtigkeit um Urtheil über sie en fällen-

|                              | •                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4                      |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                            | Quellan der leitferell. | 27 7 Prosperia Pari Ling. Bureau. 59 7 7 Ch. von Rufel, in 18 Bilttern, 52 30 Ch. von Rufel, in 18 Bilttern, 53 46 A. G. E. IX. 53 46 A. G. E. IX. 53 5 Ch. von Rufeland in 18 Bl. 53 5 Bede's IVter Suppl. B. 53 5 Ch. von Rufeland in 18 Bl. 54 5 4 Helteröm, Schulten, 55 5 Cherrib. Pet. Kal. 56 39 Petersh. Kal. 56 39 Petersh. Kal. 56 30 Comm. d. T. 57 50 Comm. d. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bode's IVter Sappl. Bd. |
| nach and. Berting<br>mungen. | B.                      | 5 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                       |
| i                            |                         | • \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                     |
| fne. Be                      | L. R.                   | ්ර කිරීම කිරීම කිරීම කිරීම කිරීම මේ දිරි<br>සිරිම කිරීම කිරීම කිරීම කිරීම කිරීම මේ දිරිම මේ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                      |
| a a                          | بز                      | 2 8 0 8 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29                      |
| · 45.                        |                         | - 75 4 4 4 5 5 78 4 8 7 8 4 5 7 7 7 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70                      |
|                              |                         | · \$8444488844448444488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                      |
|                              | Br.                     | 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उ                       |
| nach der Charle.             | 1                       | - 9 28 4 7 7 C 4 8 8 4 8 8 8 7 E 17 P 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                      |
|                              | ž.                      | 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| ğ                            | ij                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,                      |
| a c                          |                         | - 40684484848481841H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                       |
|                              | <b>≱</b>                | - 400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                       |
|                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                       |
|                              |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| •                            | <b>j</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠                       |
| •                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                       |
| 1                            | <b>•</b>                | 0 . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 1                     |
| . 6                          | o :                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                       |
| : 1                          |                         | し ころしゅうりゅうかんりゅうしゅうべん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$:                     |
|                              | ,                       | Abo<br>Dogs<br>Dogs<br>High<br>Mina<br>Mina<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>Nytha<br>N | Ž                       |

<sup>\*)</sup> Mach der Conn. des Toms liegt Riga unter at 421 15"
O. L. Also mit kleinem Unterschied wie auf der Charte.

Charte von dem Herzogthum Gotha und dem Fürstenthum Eisenach. Nach Originalquellen entworfen von Fr. W. STREIT, und gezeichnet von H. v. RHEIN. Weimar, im Verlage des geograph. Instituts. 1812.

Es bedarf wohl keiner Auseinandersetzung, wie sugenehm sowohl dem geographischen Publicum im Allgemeinen, als auch besonders ällen Bewohnern eines kleineren Staates, die Erscheinung einer genauen, und in
jeder Rücksicht vollständigen Charte ihres Vaterlandes
seyn muß, besonders wenn die Besitzungen desselben
zerstreut und nicht zusammenhängend liegen, und daher
die richtige Angabe der Gränzen desto schwieriger und
weitläuftiger wird. — Das geograph Institut hat sich
durch Herausgabe obiger Charte ein neues Verdienst erworden, und dadurch wieder eine Lücke in dem Theile
der darstellenden Geographie gefüllt, in der noch so
viel zu thun ührig ist.

Gedachte Charte ist gans in dem Formate und nach dem Maasstabe, wie die früher erschienene Charte des Herzogthums Weiman und des Erfurtschen Gebietes (deren Recension im 2ten Stück des XXXV. Bandes unserer A. G. E. geliefert worden) gearbeitet, und steht ihr au innerem Gehalte gewiß in keinem Stücke nach. Die Gränzen sowohl der beiden Hauptländer mit ihren zerstreut liegenden Parzellen und Enclaven, als auch aller angränzenden Länder, soweit die Charte reicht, sind auf das genaueste angageben, und durch Illumination herausgehohen, welches hier um so wilkbmmener ist, da auf diese einzige Charte Theile von neun verschiedenen Ländern fallen. Die außer dem Emange der Charte fallenden Aemter Volkenrode (Herzogl. Go-

thaisch) und Ostheim (Fürstl. Eisenachisch), und ein Theil des P. Eisenachischen Amtes Kalten - Nordheim, sind in zwei Gartons besonders angebracht.

Die Bearbeitung der Charte ist übrigens nach eben den Grundsätzen, wie die der Charte von Weimar und Erfurt, geschehen. Die Städte sind mit ihren Grundrissen, die Dörfer indessen nur durch kleine Kreise bezeichnet. Die Bergseichnung ist so vollkommen, als es der Maasstab und die gewählte Bezeichnungsart (mit den gewöhnlichen Schwungstrichen) nur zuläset, und besonders interessant, da auf die Charte ein großer Theil des Thüringer Waldgebirges fällt. Sie kanp in dieser Rücksicht sehr gut als ein militärischer Plan betrachtet, und nöthigen Falls auch dazu benutzt werden.

Allen Geschöftsmännern in heiden, auf dieser Charte dargestellten Ländern, ist dieselbe besonders zu empfehlen, und da sie auch alle Poststraßen und Poststationen enthält; kann sie zugleich als Postcharte beider Länder angesehen und benutzt werden.

Der Stecher hat ebenfalls dazu Beigetragen, um auch seinerseits dieser Charte gleichen Werth wie ihrer Nachbarin zu geben.

### VERMISCHTE NACHRICHTEN.

I.

### Uebersicht der Canale von Frankreich. \*)

Obgleich in Frankreich bereits unter der königlichen Regierung mehrere große und bewundernswürdige Gazile zu Stande gekommen sind, su macht doch Napoleon's des Großen Regierung auch von dieser Seite Epoche, und nur seinem schöpferischen Geiste konnte es gelingen, mit kluger Wahl so viel beträchtliche Arbeiten der Art auf einmal zu unternehmen, und rastlos mit der Ausführung derselben fortzuschreiten. Polgende

\*) Wir gaben zwar schon im Maihefte unserer A. G. E. S. 107 eine kurze Notiz von den neuen franz. Land- und Wasserstrafsen aus Hrn. Courtin's intéressantem Werke, welches vor kurzem unter dem Titel: Travaux des Ponts et Chaussées depuis 1800, ou tableau des constructions neuves faites sous le régne de Sa Majesté, en routes, ponts, canaux et des travaux entrepris pour la navigation fluviale, les desséchemens, les ports de commerce etc. par M. Courtin, sécrétaire-général de la direction général des Ponts et Chaussées. Paris, 1812. S. zu Paris exschien. Da aber eine ausführlichere Uebersicht der akmmtlichen Canäle von Frankreich unseren Lesern gewifs sehr interessant und willkommen seyn wird, so liefern wir hier einen vollständigen Auszug aus gedachtem Werke über diesen Gegenstand.

D. #:"

Debersicht dessen, was in Elteren und den neuesten Zeiten für die innere Wassercommunication in dem französischen Reiche geschehen ist, wird auch in geographischer Hinsicht nicht uninteressant seyn.

Von Carl dem Grossen bis auf Franz I, scheint die Regierung der Binnenschifffahrt noch keine große Aufmerksamkeit gewidmet zu haben, oder diese blieb wenigstens ohne Erfolg. Späterhin war mehrmals von einer Verbindung der Meere und einer Communication des Nordens mit dem Süden, mittelst Vereinigung der Saone und Loire durch die Grafschaft Charolais, die Rede. Adam de Crapent, derselbe, dem man den nach ihm bepannten Canal in der Provence verdankt, legte 1515 den Plan dazu vor, der unter Heinrich II. angenommen wurde, aber nach dem Tode seines Urhebers unausgeführt blieb. Unter Carl IX. wurde vorgeschlagen , die Saone mit der Seine über Dijon unmittelbar in Verbindung zu setzen, welches nützlicher für Prankreich als die Verbindung der Saone mit der Loire sey, aber dieser Plan hatte kein besseres Glück als der vorige; die Unglücksfälle unter dieser Regierung erlaubten nicht. sich demit zu beschäftigen. Unter Heinrich IV. wurden mehrere große Communicationen auf die Bahn gebracht. Man fleng zur Verbindung der Seine und Loire den Gamil von Briare an, welcher unter seinem Nachfolger zu Stande kam. Ludwig XIV. bante den Canal von Languedec, dessen ganze Wichtigkeit er einsah, ohne sich durch die Schwierigkeiten in der Ausführung abhalten an lassen, die seine Vorgunger daran verhindert hatten. Der Ocean wurde mit dem Mittelländischen Meere verbunden, und dieses große Werk öffnete nicht nur dem Handel beider Meere eine neue Strafse, sondern erhöhte auch die Industrie der angränzenden Provinsen durch den erleichterten Absatz ihrer Producte. Unter dieser Regierung wurde auch der Canal von Orleans gebaut, der ein wenig oberhalb dieser Stadt anfängt, und in den Flufs Loing ausgeht. Der Regent hatte vor, einen Canal absulegen, der von dem Meere bei Saint-Thomas in der Nähe von Marseille auszehe, und auf der einen

Seite nach Avignon, auf der anderen nach Densere, im der Dauphine führen gollte. Im Jahre 1924 ergieng ein · Edict wegen Vereinigung der Somme und Oise mittelet eines Canals. Eine Gesellschaft unternahm die Anlage desselben gegen einige Bewilligungen und ein Zollprivilegium; aber als es zur Ausführung kam, eschah wenig, Mehrere Staatsraths - Decrete erlaubten unter derselben Regierung die Anlegung von Canalen Privatgasellschaften, die aber, aus Mangel an Hülfsmitteln, die Bedingungen nicht erfüllen konnten, zu welchen sie sich selbst anheischig gemacht hatten. Auch wunden nam diese Zeit mehrere Projecte au Verbindungscanälen awischen dem Rhein und der Rhone, der Oice und Schelde, den Flüssen Sevres, Thare und Vendee in Nieder-Point in Vorschlag gebracht. Unter der letzten Regierung wurde der mittlere Canal (canal du centre) 1782 angefangen, und 1791 beendigt. Er hat seinen Ursprung bei Dixoni, geht über Monial u. s. w., und nimmt seinen Ausflus in die Saone bei Chalons. Er hat 81 Schleuse sen, und verbindet die mittäglichen Provinsen mit der Hauptstadt, durch die Rhone, Saone, Loire, den Canal von Briare und die Seine. Mehrere andere in Verschlag gebrachte Canale, unter andern von Nantes nach Brest, der, besondere im Fall eines Seekrieges, großen Nutsen stiften sollte, kamen nicht zur Ausführung. Andere waren nur Bewässerungs - oder Entwasserungs - Canale, dergleichen in dem ehemaligen Brabant vorkommen.

Die Ganäle, welche sich in den neuen Departements vorfanden, und von ihrer ehemaligen Regierung herrührten, dienten nur zur Erleichterung der Strömschifffahrt, oder zur Herstellung nothwendiger Verbindungen, jedoch nur auf kurzen Strecken, daher als bedeutende Arbeiten der Art aus den früheren Jahrhunderten im französischen Reiche nur der Canal von Briare, der mittägliche, der von Orléans und der mittlere Canal angesehen werden können. Mehrere andere, die vor dem laufenden Jahrhunderte unternommen und angefangen, aber erst unter der gegenwärtigen Regierung voll-

endet worden sind, finden deskalb unter den neueren Ganälen ihre Stelle.

Diese sind vorzüglich:

I. Der Canal von Se. Quentin, veranlaset durch ein Edict wom - März 1724. Ein Theil- davon wurde das mals ausgeführt, und die Verbindung zwischen Chaulny und Saint-Quentin durch den sogenannten Canal von Crozat hergestellt; aber in diesem Zustande blieben auch die Arbeiten bis zum Anfange dieses Jahrhunderts liegen. Auf der Reise, die der Kaiser 1801 vornahm, nahm er selbst die Lage und den Zustand des Ganals von Saint-Quentin in Augenschein, und befahl, die alten Projecte über die Führung desselben, von neuem zu untersnohen, Das Institut und eine Versammlung von Ingenieurs entschieden ( man nahm eine neue Directionslinie an, und in dieser veränderten Richtung wurde nach siebenjähriger Arbeit der Canal eröffnet, der jetzt die Somme mit der Schelde, zwischen Saint Quentin und Cambray, in einer Entfernung von dreisehn Lieues verbindet. Aussar dem Quellwasser erhält er sein Wasser von diesen beiden Flüssen. Obgleich er ungefähr sehon 1809 beendigt war, so wurde er doch erst 1810 für die Schifffahrt eröffnet. Seit der Wiederaufnahme der Arbeiten hat er To Millionen Franken gekostet, und noch ist eine halbe Million nöthig, um ihn ganz zu vervollkommnen, und besonders zur Beendigung des unterirdischen Weges von Riqueval. Die Classe der Geschichte und Literatur des Instituts hat vier Inschriften, zwei in französischer und swei in lateinischer Sprache verfast, von denen die französische auf der Seite von Cambray also lautet:

Napoleon, Empereur et Roi, a terminé l'an 1809 le canal qui réunit la Seine à l'Escaut: ouvrage commencé, repris et deux fois interrompu sous les régnes précédens.

Da, wo der unterirdische Weg durch einen offenen Canal unterbrochen ist, werden an dem sich gegenüber A. G. E. XXXIX. Bds. 1. St. H

stehenden Aus- und Eingange des ersteren zwei andere Inschriften angebracht werden. Die französische ist folgende:

Napoleon, Empereur et Roi,
pour rendre plus commode et plus salubre
la navigation du canal de Saint - Quentin,
a reduit à six mille huit cents mètres,
les excavations souterraines
portées à treize mille dans les plans
de ses prédécesseurs.

.2. Der sweite Canal, der für die Hauptstadt von grofser Wichtigkeit und Nutsen ist, ist der des Ourcq. Mehrere Projecte dazu waren zu verschiedenen Zeiten vorgelegt worden. Unter der vorigen Regierung wollte man sich dazu'des Flusses Yvelle bedienen, nach einem späteren Vorschlag von Bruslé sollte das Wasser der Beuvronne nach der Barrière Saint - Martin geleitet wer-Letzteren /nahm die constituirende Versammlung an, aber die Umstände gestatteten damals die Ausführung nicht. Endlich wurde durch ein Gesetz vom 10. Mai 1802 verordnet, dass das Wasser des Ourcy-Plusses nach Paris in ein Bassin bei la Villette geleitet, und ansserdem ein schiffbarer Canal eröffnet werden solle. der von der Seine, bei der Bastei des Zeughauses aus. in gedachtes Bassin und von da über Sains-Denrs durch das Thal von Montmorency gehen, und sich in den Oise-Fluse bei Pontoise ergiessen soll. Dieser Canal wird. ausser dem Wasser des Ourcq, auch das der Beuvronne aufnehmen, welches schon nach Paris geleitet ist, so wie das der Therouenne, welches noch in diesem Jahre dahin geleitet werden wird. Alle Theile desselben . so weit er in der Ebene ausgegraben werden muß, sind zwischen Lisy und Claye, auf einer Länge von o Lieues fertig, such so weit Abtragungen vorzunehmen sind. sind die Arbeiten auf einer Länge von drei und einer halben Lieue weit vorgerückt; es bleibt daher nur noch der Theil zwischen Mareuil und Lisy von vier und einer halben Lieue übrig. Von der Aufnahme der Beuvronne

his Paris ist der Canal auf einer Länge von sechs Lieues heendigt, es sind also im Ganzen fünfzehn Lieues fertig, drei und eine halbe Lieue in Arbeit, und vier und eine halbe Lieue noch ganz zu bauen übrig. Man hofft, in fünf Jahren damit zu Stande zu kommen, und schlägt die Summe aller Kosten nach Beendigung aller Arbeiten, mit Inbegriff der Wasserkünste bis zum Zeughause und Saint-Denys, auf 20 Milliomen an. Zu den Vortheilen dieser trefflichen Unternehmung gehört die große Wasserversorgung der Hauptstadt, die, wie man behaupten will, dadurch mehr an Wasser empfängt, als dem alten Rom zugeführt wurde.

- 3. Der Canal, der von Mons nach Condé geht, wo ar sich in die Schelde ergiefst, ist für den Transport der Steinkohlen aus dem ehemaligen Brabant von Wichtigkeit, und stellt mit Paris durch den Canal von Saint-Quentin eine Verbindung her. Er ist auf Befehl des Kaisers unternommen worden, schon sehr weit vorgerückt, und wird wahrscheinlich in zwei Jahren beendigt seyn.
- 4. Der große nordische Canal, der den Rhein mit der Maar verbinden sollte, ist liegen geblieben, seitdem der Kaiser die Fortsetzung des Canals von Lübeck nach Hamburg befohlen hat, der nun von der letzteren Stadt aus nach dem Rhein gehen, und diesen mit der Ostses verbinden wird, welches jenen Canal unnütz macht.
- 5. Der Canal von Sedan setzt die Ober und Nie. der Maas in Verbindung. Er wurde 1803 angefangen, und 1810 etöffnet.
- 6. Der Canal von Bourgogne, wurde in den beiden lettten Jahrhunderten entworfen, und mehrere Plane sur Ausführung gemacht. Diese wurden jedoch nicht eher ins Werk gesetzt, als his Colbert sich 1764 damit beschäftigte. Perronet und de Chery wurden mit dem Bau beauftragt, und fanden das Unternehmen möglich, wenn man die Flüsse Ouche, Brame und Armançon ver-

folgt, und den Punct der Wasservertheilung bei Poully annimmt. Die Länge des Canals wurde auf 50 Lieues geschätzt, von Saint-Jeán-de-Losne au, wo er von der Saone ausgeht, bis Brisson, am Flus Armançon, der zwei Lieues vor seinem Einfall in die Yonne schiffbar wird. Die Kosten wurden auf 20 Millionen berechnet. Der Theil des Canals zwischen Saint-Jean-de-Losne und Dijon ist jetzt beendigt, und die Schifffahrt auf demselben zwischen beiden Städten 1807 eröffnet. Der übrige Theil wird in einigen Jahren beendigt werden.

- 7. Der Napoleons Canal, der des Mittelländische Meer mit der Nordsee durch die Rhone und den Rhein in Verbindung setzt. Er war schon unter den beiden letzten Regierungen zur Sprache gebracht worden, und der Ingenieur de la Chiche hatte einen Entwurf zu seiner Ausführung gemacht, der angenommen wurde, nachher aber wieder liegen blieb. 1804 wurden die Arbeiten auf Befehl der Regierung, nach einem Entwurf von le Liard, wieder begonnen. Dieser Canal, der ehemals den Namen des Elsasser Canals führte, fängt unterhalb Dole an der Saone au, und geht nach dem Rhein und Strasburg, wo er in den Ill fällt. Er hat den Zweck, am Rhein den Transport der Producte, die auf diesem Strom verführt werden, zu erleichtern, indem die Fahrt auf demselben von Strafsburg nach Basel aufwärts schwierig ist. Auf der anderen Seite verschafft er aber auch den Departements vom Jura, der Cote. d'er, des Doubs, des Ober- und Nieder-Rheins, eine große Erleichterung im Handel und Absatz ihrer Producte. Die Kosten sind auf 17 Millionen angeschlagen. Die Arbeiten werden auf der ganzen Linie thätig betrieben; er wird in fünf Jahren beendigt seyn.
- 8. Der Salz-Canal hat seinen Namen daher, weil er hauptsächlich zur Erleichterung des Transports desjenigen Salzes dient, was in den Departements, die er berührt, gewonnen wird. Auch vermindert er um 500,000 Franken jährlich die Transportkosten der Steinkohlen von Saarbrück, welche in den Salzwerken von

Dieuze und in den Glashütten an den Ufern der Saar and Seille gebraucht werden. Dieser Canal ist durch den unmittelbaren Vortheil, den er stiftet, einer der interessantesten. Er geht von der Seille aus, nach der Saar, die er 12 Lieues weit schiffbar macht. Der künstliche Canal hat 16 Schleusen. Wahrscheinlich wird die ganze Unternehmung in fünf Jahren beendigt seyn.

- 9. Dex Canal von Arles hat die Regierung seit dem Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts beschäftigt. Auf Colbert's Bericht an den König über die Gefahren, welchen die Schiffe ausgesetzt wären, die in den Ausfluss der Rhone kämen, wurde 1662 den Schatzmeistern von Frankreich im Finanzbureau, die damals das Departement der Wasser- und Landwege hatten, ihr Gutachten über die Anlegung eines Canals von Tarascone an der Rhone, bis zum See von Berra und zum Mer de Martigues abgefordert. Nachdem sich der Marschall von Belleisle von den Schwierigkeiten überzengt hatte, die der Transport der Kriegsmunition auf der Rhone von Tardscon nach Marseille hatte, setzte er 1746 in einem M moire die Mittel aus einander, um diesem abzuhelfen, und die Communication zu erleichtern, und schlug zu dem Ende einen Canal, vom Port de Bouc bei Saint-Trophine-sur-le-Rhone unterhalb Arles, vor. Dieser Vorschlag wurde zum Theil angenommen, aber die Richtung des Canals nach Arles, welche Pollart 1750'in Antrag brachte, vorgezogen. Hiernach hat auch der Kaiser die Ausführung angeordnet; der Canal wird 1815 beendigt seyn, und 7 Millionen kosten. Schon jetzt ist ein großer Theil der Arbeiten fertig.
- 10. Der Canal von Beaucaire, der schon längst beabsichtigt worden war, ergänzt den von Languedoc, und wird seit dem December 1811 befahren. Er nimmt das Wasser bei Reaucaire aus der Rhone auf, und geht nach Aigues-Mortes, wo er sich mit den Canalen von la Radelle und Bourgidon vereinigt, von da geht er bis an des Meer unter dem Namen Grands-Roubine.

II. Der Canal von Carcassonne, unter der letzten Regierung angefangen, hat den Zweck, diese Stadt am den Vortheilen des mittäglichen Canals Theil nehmen zu lassen. Die Arbeiten sind 1810 beendigt worden, und haben zwei Millionen Franken gekostet.

12. Der Canal des Landes verbindet den Adour mit der Garonne. Er wurde zum Behuf der kleinen Schifffahrt auf einen Befehl des Kaisers vom 12. Jul. 1808 angelegt, und fängt bei Mont - de - Marsan an der Doure an. die bis Bayonne schiffbar ist, geht mehrere kleine Städte vorbei, und ergielst sich in die Baise, die bis in die Garonne schiffbar ist. Dieser Canal ist gleichfalls einer von denen, die mehr Vortheile verschaffen, als es der Anschein hat; er bahnt einen Ausweg für die Producte eines Landstrichs, der reich an Wiesen, Wäldern und großen Weinbergen ist; er erleichtert den Transport. der bis dahin nur auf weiten, und einen großen Theil des Jahres hindurch nicht gut zu befahrenden, Wegen möglich war; endlich ist er für den Seehandel nützlich, indem eine Menge Branntwein, Breter, Kork, Mehl auf demselben verführt werden, die über Bayonne, Bordeaux und durch den mittäglichen Canal ausgehen.

Endlich sind auch ähnliche Arbeiten in den Departements von Bretagne im Gange, wo die Canale von Lille und Rance, von Blavet, von Nantes nach Bress gebaut werden, alle drei von der größten Nutzbarkeit, indem sie eine lange vermisste Verbindung zwischen den Seehäven herstellen, durch welche die Küstenfahrt erspart wird. 2.

### Nachrichten über Canada. \*)

(Aus Lambert's Reisen nach Nieder-Canada. London, 1818.)

Die Stadt Quebec gewährt einen prachtvollen Anblick. Um sie her liegen ein großes Wasserbecken, in dem mehrere Plotten mit Sicherheit ankern können, ein schöner Fluis, Ufer mit steilen Felsen besetzt, auf welchen hier und dort Wälder und Häuser sich erheben, die beiden Vorgebizge Pointe - Levi und Cap - Diamant, die freundliche Insel Orleans und der majestätische Wasserfall von Montmorency. - Die durch den letsten Gouverneur Sir James Craigh verbesserten Festungswerke dieser Stadt machen sie, in Verbindung mit ihrer Lage, zu einem wichtigen Platze in Kriegszeiten. Aber sie erfordert eine Besatzung von 10.000 Mann, um eine Belagerang aussuhalten. Im Sommer kann swar eine Plotte leicht den Ort mit Provient versehen. Aber im Winter sind die Gewässer umher dick sugefroren, und alle Hülfe ist dann unmöglich. Die englische Regierung scheint im Fall eines Krieges wenig auf die fransösischen Bewohner dieses Landes zu rechmen. Im Jahre 1807 boten sie ihre Dienste, als Landwehr gegen die Americaner, as. Man nahm aun swar 5000 Mann ant sher nur 1000 erhielten Waffen und Kleidung.

Die Canadier gewinnen viel Zucker aus Ahornsaft, und geben ihn für den halben Preis des Rohrsuckers. Man zapft die Bünme wenn der Saft in ihnen emporsteigt, wo es noch sehr kalt ist. Der Ahornsucker ist zu Quebec braun und sehr hart, zergeht schwer, und hat mehr Säure als Sülse. Die Bewohner Ober Canada's aber raffiziren, und liefern ihn dem besten Hutzukker gleich.

<sup>7)</sup> Da Canada anjetzt wegen des newausgebrochenen Krieges zwischen den vereinigten Staaten von Nord-America und England, ein politisch wichtiger Punct wird, so hoffen wir, daß diese interessante Notiz von Canada unseren Lesern willkommen seyn werde.
D. H.

Seit der Getraide-Theurung in England ist der Baudesselben in Canada sehr gestiegen, da stark nach demselben gefragt ward, obwohl in den neuesten Zeiten, nicht mehr so sehr. Im J. 1796 betrug die Ausfuhr nach Grosbritannien 3106, 1802: 1,010,033 und 1808: 186,708 Bushels. Das meiste Getraide und Mehl geht nach Glasgow, und wird in Schottland verbraucht. Ein Theit geht nach den englischen Antillen.

So wie die Bewohner Nieder-Canada's von Franzesen abstammen, so ward Ober-Canada durch missvergnügte Irländer bevölkert, die sich erst nach den vereinigten Staaten, aber in ihren Erwartungen hier getäuscht, nach Ober-Canada begaben. Dock haben sich viele derselben am südlichen Ufer det St. Larenzo-Stromes niedergelassen.

Nieder-Canada sählte im J. 1808: 200,000 Menschen, 3,760,000 Acres, 920,000 Morgen Saatland, 79,000 Pferde, 236,000 Stück Hornvieh, 286,000 Schafe, und 212,000 Schweine,

Die Bewolmer desselben verläugnen bis jetzt ihre Abkunft aus Frankreich noch nicht. Sie zeigen eine auständige ungezwungene Höflichkeit in ihrem Umgange. und haben mehr das Ausehen der Bewohner einer grossen Stadt, als einer halben Wüstenei. Gegen ihre Obern zoigen sie Unterwürfigkeit, und keine Härte gegen die Niedrigeren. Sie leben sehr friedlich beisammen. Ofe hewohnen die Urenkel das großväterliche Haus. liegenden Gründe pflegen sie, so gut es gehen will, unter ihre Abkommen zu vertheilen, damit sie sich nicht von einander trennan sollen, welches, wenn gleich in Bezng auf die Staatswirthschaft schädlich, doch das gute ·Vernehmen der Glieder einer Familie unter einander Sie verheirathen sich jung, und haben früh schon zahlreiche Abkömmlinge. Außerhalb den Städten sind ihre Sitten rein, und ihre Ehen glücklich. Canadier haben noch die etwas altfränkische Aussprache. die zu Racine's und Boileau's Zeiten üblich war, wosusich neck Normäsnische Provintialismen gesellen. So sprechen sie frète statt froid, icite statt ici, parié statt prêt u. s. f.

Grosbritannien zieht keine baaren Einkunfte aus Ca-Diese Colonie bringt ihm night so viel ein, als die bürgerliche Verwaltung ihm kostet. Eine ausführliche Uebersicht der Einnahme und Ausgabe zeigt, dass letztere 12,000 Pfund Sterl, größer, als erstere sey. Dies wäre noch nicht beträchtlich. Aber durch den Aufwand auf das Militär steigt dieses Defieit weit höher. schlug es sonst jährlich auf 100,000 Pfd, Sterl, an, aben im J. 1808 betrug es an 500,000 Pf, Sterl. Außerdem besahlt Grosbritannien die protestantische Geistlichkeit, und macht den Indianern beträchtliche Geschenke für ihre zweidentige Unterwürfigkeit. Canada ist daher eine ziemlich kostspielige Provinz: allein ihr Besitz ist in mehreren Rücksichten den Engländern wichtig. Sie bildet einen Ring der Kette, welche mit ihr Newfoundland, Newscotland und Newbrunswick verbindet. Diese Colonien, welche durch Ober - Canada sich an die großen Länder, welche die Wilden bewohnen, anschließen, umgeben die Nordamericanischen Staaten gegen Nerden, und würden zu Kriegszeiten den Lieblingsplan der englischen Minister, genannte Staaten wieder durch immere Unruhen und Kriege zu erobern, in verschiedener Hinsicht unterstützen. Dieser eben so ungerechte, als thözigte Plan ist durch die zu Washington herausgegebene Correspondenz des Sir James Craigh mit dem Capitan Henry bewiesen. In Friedenszeiten ist Canada einer der Abzugs - Canäle der englischen Manufacturwaaren, theils durch offenen Handel, theils durch Contrebande, nach den Americanischen Freistaaten. Dies wird aus folgenden Angaben deutlich.

Im J. 1808 betrng die Einfuhr von Canada den Werth von 610,000, und die Ausfuhr 1,156,000 Pf. Sterl: Unter letsterer nehmen englische Manufacturwaaren, Zucker, Thee, Kaffee u. s. f. die ersten Stellen ein. Unter ersterer stehen: Eichen - und Pichtenholz, Fassdauben, Breter, Ruder, Maste, Segelstangen u. s. f. Alle diese Artikel sind einzeln angegeben.

Hieraus sieht man unter andern, dass England in einem Jahre aus Canada 3994 Masthäume erhielt. Sollte England Canada und den Handel an den Küsten der Ostsee zugleich verlieren, so kann seine Seemacht nicht mehr bestehen. Auch der canadische Pelzhandel ist für England von größter Wichtigkeit. Sein Sitz ist 211 Montreal. Zwei Schottländer, Mac-Tavish, und der durch seine Reisen berühmte, Mac-Kensie, gründeten hier zwei Pelzhandels - Gesellschaften, die sich nach Mac - Tavish's Tod in eine vereinigten. Diese Nordwest-Compagnie hat als Agenten, Factore und Jäger 2000 Angestellte in Diensten. Sehr häufig suchen die Schotten dieze Stellen. Nach 20 bis 30 Jahren eines traurigen und mühevollen Lebens setzen sich dann manche mit einem zerrütteten Körper und 10 bis 20.000 Pf. Sterl. Vermögen zur Ruhe. Seit einigen Jahren besteht eine ähn-· liche Südwest-Gesellschaft, deren Hauptsitz zu Mischil-Bimakinak, im oberen Canada, ist. Ihr Erwerb geschieht auf dem Boden der vereinigten Stanten gegen den Mississipi und Missury zu. Allein die Regierung genannter Staaten hat dieser nicht erlaubten Thätigkeit Gränzen gesetzt.

Außer diesen Betrachtungen über die politisch-mercantilische Wichtigkeit Canada's, muß man noch die Menge der Matrosen in Erwägung siehen, die in diesen gefährlichen Gewässern gebildet werden. Cook hatte hier auch einige Zeit in der Lehre gestanden. Im J. 1807 betrug die Tonnenzahl der, für den Handel Canada's thätigen, Schiffe 70,225, und die Zahl der Matrosen und Seeleute 35:0.

Die Eroberung Canada's wird in den nordamericanischen Freistaaten für so leicht gehalten, dass die Previns Verment sich erboten hat, solche auf seine Kosten und sein Risico allein auszuführen.

3

# Herrn de Bouge's neue Hemisphären.

Hr. de Bouge in Paris, der schon durch mehrere geographische Werke vortheilhaft bekannt ist, beschäftigt sich jetzt mit einer Arbeit, welche der Kenner und Freunde der Erdkunde Aufmerksamkeit verdient. Es ist dies eine Charte von der ganzen Erdoberfläche, nach einer Projection, die sich am meisten der Kugelform nähert, entworfen, an welche man eine mechenische Vorrichtung auf den Polen mit einer Alhidade befestigen kann, welche in ihrem Gange die tägliche Bewegung der Erde um ihre Axe und die 24 Stunden des Tages, die auf den Umkreisen beider Hemisphären bemerkt sind, anzeigt.

Jede Hemisphäre wird gegen 32 Zoll im Durchmesser haben, eine Größe, die bis jetzt noch kein Planiglobium hatte, und soll viele interessante Details enthalten, die man bis jetzt auf keiner Charte dieser Azt findet.

Der Verf, hat dabei die besten geographischen Werke und Berichte der Reisenden und Seefahrer, die Entdeckungen gemacht haben, benutzt.

Die Meere werden nicht bloss durch die Linien der Küsten angedeutet, sondern angefüllt, wodurch ihre natürliche Wirkung bemerkbar gemacht wird. Die Bergketten und ihre Abästungen werden die Unebenheiten der Erdkugel und die Becken, welche sie formen, darstellen. Die Natur des Bodens jeder Gegend wird abgebildet seyn, und jeder Gegenstand insbesondere nach den Regeln der Kunst mit allem Detail und möglichster Genauigkeit behandelt werden.

Die Graduation wird in Sexagesimalen und Decimalen angegeben: auf einem Meridiane die Breite der Klima's and die Länge der Tage bemerken. Um den Aequator kommen die Namen und die Breite von 800, durch Beobachtungen bestimmten, Orten, ein leichtes Mittel, um einen Ort auf der Charte zu finden. Den Stich und die Schrift dieser Hemisphäre werden zwei der geschicktesten Künstler der Hauptstadt (Paris) besorgen, und die Charten auf Grand-Monde-Papier abgedruckt werden.

Zu dieser Charte gehören 9 Text-Tableaux, als 1)
Physische Beschreibung der Erde; 2) Vulkane und Berge der Erde, sammt Angabe ihrer Höhe über dem Meeresspiegel; 3) Flüsse, deren Quellen, die Länge ihres Laufs, ihre Mündungen; 4) Flächeninhalt, Bevölkerung und große Territorial-Eintheilungen jedes Staates; 5)
Uebersicht der verschiedenen Völker; 6) nach dem Klima geordnete Zoologie; 7) Producte jeder Gegend; 8)
Verzeichniß der Namen der Reisenden und Seefahrer, die seit America's Entdeckung neue dergleichen gemacht haben; 9) Verzeichniß der Friedenstractate von 1772 bis jetzt.

Man kann auf dieses Werk bei Didot dem älteren, rue du Pont-de-Lodi zu Paris, subscribiren.

•

Geograph. statist. Novellistik.

À.

# Regeneration des Königreichs Polen.

Warschau, vom 29. Junius. — Eine neue merkwürdige Epoche beginnt jetzt für Polen. Es erhält seinen alten Glaus und Größe wieder. Der jetzige Reichstag wird in den Annalen desselben auf immer merkwürdig bleiben. Folgendes sind die näheren Nachrichten:

"Am 26. dieses ward zu Warschau der außerordentliche Reichstag mit allen Geremonien eröffnet, und die Ernennung des General-Feldmarschalls, Fürsten Adom Czartvryski, zum Reichstags-Marschall bekannt gemacht. Hernach ward eine Petition der Einwahner und reichsten Güterbesitzer in Russisch-Polen vorgelegt, in welcher sie
nm Befreiung von der Russischen Herrschaft ersuchen.

In der gestrigen denkwürdigen Reichstags-Sitzung ist das Königreich Polen mit allen Polnischen Provinzen, die im Besitze Rufsland's sind, proclamirt worden, folglich hat nun das Herzogthum Warschau aufgehört, nach seiner bisherigen Benennung zu existiren. Bei Bekanntmachung dieser Staats-Veränderung ertönte in dem Reichstags-Saale der Ausruf: Es lebe Napoleon der Grofsel Die Damen und die übrigen Anwesenden legten zogleich die National-Cocarden von blauer und rother Farbe mit lauter Freude an. Auf dem Platze des Regierungs-Pallastes wurden Kanonen gelöset, und es entstand ein Emthusiasmus bei den Einwohnern und in der Reichstags-Sitzung, der nicht zu beschreiben ist.

In der Stadt ist nun wieder die alte Polnische Plagge zn sehen, nämlich der weise Adler mit dem Wappen von Litthauen, einen geharnischten Ritter zu Pferde vorstellend.

Es ist auch von dem Reichstage eine Conföderationsacte unterschrieben und eine Declaration erlassen, wodurch alle Polen, die sich in Russischen Militär- und Civildiensten befinden, in Polnische Dienste zu treten aufgefordert, und von dem, dem Russ. Kaiser geleisteten, Eide befreit worden sind.

#### Allgemeine Conföderationsacte von Polen.

"Da wir Unterzeichnete, welche den allgemeinen Reichstag zu Warschau ausmachen, in einem Augenblicke versammelt sind, wo Alles, was Uns umgiebt, Uns mit Erstaunen und Bewunderung erfüllt, wo Alles uns mit der feurigsten Liebe des Vaterlandes begeistert, und uns su erkennen giebt, dass die Nation nachdrückliche Maaszegeln von uns erwartet, dass die Welt die Augen auf

uns gerichtet hat, dass die Nachwelt, die uns nach unseren Werken richtet, unser Andenken entweder segnen oder verfluchen wird; und da wir die ganze Wichtigkeit der jetzigen Umstände reiflich erwägen wollen, so haben wir einen Ausschuss ernannt, um uns den jetzigen Zustand der Dinge vorsulegen, so wie die Mittel, die Gelegenheit zu benutzen, welche der Himmel uns darbietet, um den Zweck aller unserer Wünsche zu erreichen. Unsere Erwartung ist erfüllt worden. In dem Berichte, welchen der Ausschuss uns heute abgestattet, hat er die Gesinnungen, die uns beseelen, und die unverjährbaren Rechte der Polnischen Nation treu dargestellt, hat uns sugleich das Ziel, nach welchem wir streben, und den Weg, dem wir folgen müssen, angezeigt.

"Wir erklären demnach, dass wir uns entschlossen haben, uns in eine allgemeine Conföderation zu bilden.

"Um die Reinheit unserer Beweggründe und unserer Absichten desto ausdrücklicher und desto dentlicher zu erkennen zu geben, so erklären wir im Angesichte des Himmels und der Erde und vor der ganzen Polnischen Nation, dass wir keine andere Absicht und keinen anderen Wunsch haben, als unser Vaterland, welches durch die ungerechteste Gewalthätigkeit zerstückelt worden, wieder hersustellen, und ihm seine alte Existens und Flor wieder su geben; wir erklären, dals, indem wir uns mit Genehmigung und unter Autorität Sr. Maj. des Königs von Sachsen, Friedrich August's, Grossherzogs von Warachau, unsers allerguädigsten Souverains, in eine allgameine Conföderation bilden, wobei wir den Pürsten Adam Czartoryski, General-Starosten von Podolien, Landboten von Warschat, einen Bürger an unserer Spitze haben, der durch sein Alter, seine Tugenden und seine Dienste ehrwürdig, geliebt und geachtet überall ist, wohin sich des Polnische Gebiet erstreckt, - wir dem Glauben unserer Väter. der römisch - katholisch - apostolischen Religion. die wir auf immer für die Religion des Staats erkennen. treu bleiben; wir respectiren die Autorität und die Prarogativen des Throns, so wie die Nationalgesetze, und wir werden in seiner gangen Reinheit und Kraft jenen

Nationalgeist erhalten, der den Stürmen und Widerwärtigkeiten widerstanden het, und der als der ausgezeichmetste Zug des Polnischen Charakters auf die entferntesten Jahrhunderte übergehen muß.

"Um dieser Conföderation, welche aus den Mitgliedern des Reichstags, den öffentlichen Behörden, kurz aus der ganzen Nation besteht, mehrere Mittel zu verschaffen, mit Thätigkeit zu agiren, so übertragen wir die Macht, womit sie bekleidet ist, einem Generalconseil, welches dem Marschall zur Seite gesetzt werden, und zu Warschau seinen Sitz haben soll.

"Ein Unternehmen, welches durch so tagendhafte Beweggründe eingegeben worden und auf der augenscheinlichsten Gerechtigkeit beruht, verdient mit dem Namen
und der Genehmigung Sr. Maj. des Königs von Sachsen,
Großherzogs von Warschau, unsers theuersten Monarchen, beehrt zu werden. Hat er diesmal nicht persönlich auf jenem Throne unter uns Sitz nehmen können,
den er mit seinen in Europa verehrten Tugenden ziert,
so ist er nicht destoweniger unsern Herzen anwesend.
Wir haben demnach beschlossen, eine Deputation an Se,
Maj. den König von Sachsen zu schicken, um Höchstdieselben zu bitten, dieser allgemeinen Conföderations-Acte
beizutreten, und sie zu genehmigen.

"Die Sache der unterdrückten Unschuld kann als die Sache Gottes angesehen werden; eine auffallende Handlung der Gerechtigkeit kann allein alle die Uebel wieder gut machen, welche die Ungerechtigkeit über Europa verbreitet hat. Da diese wichtige Veränderung alle diejenigen Veränderungen vollenden würde, welche der Welt eine neue Gestalt geben, und die Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts gründen; da die Existens eines Polnischen Reichs, welches alle seine alte Macht wieder erhalten, dem ersten Reiche der Welt einen Alliirten verschaffte, dessen Treue ihm gesichert wäre, einen Alliirten, von dem es nie eine Gefahr zu besorgen hätte; einen Alliirten, der durch seine geographische Lage, durch seinen Nationaleharakter und durch so viele andere Verhältnisse nicht ohne Nutzen seyn würde, — warum

sollten wir da nicht hoffen türfen, dass Derjenige, der Seiner nichts würdig findet, ale das edel und groß ist: Derjenige, dem wir unsere gegenwärtige Existenz verdanken, und der mit einem Worte, mit einem Gedanken unserer künftigen Existenz alle den Glanz geben kann, deren sie fähig ist, — unserm Unternehmen Seinen allmächtigen Beistand nicht versagen werde? Wir werden also die Huldigung unserer Ergebenheit und unseres Zutrauens zu den Püssen seines Throns, so wie unsere Bitten und Hoffnungen, niederlegen; wir werden Ihn bitten, jenes schöpferische Wort auszusprechen, welches die Existenz vollenden wird, die wir schon von Ihm empfangen haben.

"Um uns aber Seines Schutzes desto würdiger zu machen, so geken wir hier die feierliche Verpflichtung ein, das keine Begebenheit jenen Enthusiasmus erkalten soll, der uns begeistert und vereinigt; das keine menschliche Macht jenen Muth und jene Ergebenheit schwächen soll, womit wir uns auf die edelste Laufbahn begeben; das wir unerschütterlich bei dem Vorhaben, welches wir heute proclamiren, so lange verharren werden, bis wir die zerstreuten Theile unserer alten Familie, bis wir jene Brüder wieder mit uns vereinigt haben, unsere Liebe stets jenseits der Gränzen aufsuchte, welche die Tyrannei gezogen hatte, um uns von ihnen zu trennen.

"Polen! ihr, die ihr durch unsere Wünsche in unsere Mitte herufen werdet, wir schließen von euren Gesinnungen nach den unsrigen, und laden euch im Namen unseres gemeinschaftlichen Vaterlandes ein, alle eure Kräfte zu vereinigen, um demselben zu Hülfe zu eilen. Last uns also brüderlich einander die Hand reichen, und die göttliche Gerechtigkeit wird uns den Lohn nicht versagen, den wir erwarten, nämlich das Wappen Litthauen's wieder in unserm Wappenschilde zu sehen, und in den fruchtharen Gefilden Volhynien's, so wie in den weiten Ebenen Podolien's und der Ukraine, den Freude-Ausruf zu hören: Es lebe Polen! Es lebe das Vaterland!

В.

Neueste Organisation des Cultus im Kon. Baiern. (Aus dem Journel de l'Empire vom 21. Jul. 1812.)

Im ganzen Reiche werden ein Erzbischof und neum Bischöfe seyn, als in Mugsburg, Bamberg, Brizen, Eichstädt, Freisingen, Kostnitz, Passau, Regensburg und Salzburg. Noch weils man nicht, wen der König zum Erzbischof ernennen wird. Die noch nicht verknuften Gifter des Malteaer-Ordens werden die Dotation dieser Stellen geben. Jetzt sind nur die bischöfflichen Sitze zu Augsburg, Brizen, Eichstädt und Passau besetzt. Also sind noch fünf Bischöfe zu erhennen. — Die protestantischen: Gemeinden haben ein General-Consistorium in München, eine Centralcommission zur Prüfung der Candidaten in Nürnberg, vier General-Decanate zu Baireuth, Regensburg, Anspach und München für die 3 Kreise, wo christliche Glaubensverwandte gemischt wohnen, und 54 Districts-Decanate.

C:

# Lebloud's Reisen in Süd-America.

Hr. Leblond, Correspondent der franz. k. Institute, ist schon durch mehrere geschätzte Schriften über die Heilkunde und die Naturgeschichte bekannt, und will jetzt eine Beschreibung seiner seit 1766 bis 1802 in den Antillen, in Trinidad, Caracas, Neu-Granada, Quito und Peru gemachten Reisen herausgeben. Dieser kenntnissreiche Beobachter hatte als Arzt mehr Gelegenheit, mit dem Innern der Familien bekannt zu werden, als irgend ein and derer Reisender. Er beobachtete den Menschen und die Natur, das Klima, die Krankheiten, die Producte und die politischen Begebenheiten in diesen Gegenden mit gleicher Sorgfalt. Durch ihn lernt man die Geschichte eines Kriegs kennen, den ein Abkömmling der Inkas etwa vor 30 Jahren anfieng, um sich zum Beherrscher Peru's zu machen, und das Reich seiner Vorfahren wieder herzustellen. Von diesem Kriege hatte man bis jetzt nur sehr

unbestimmte Nachrichten, und dieser Bericht wird übez die neuere Geschichte Peru's viel Licht verbreiten.

D.

#### Nekrolog

von Charles Sigisbert Sonnini de Manoncour.

Geboren am 1. Februar 1751 zu Luneville, starb Sonnini su Paris den 9. Mai dieses Jahres. Er ist als Naturforscher und als sehr gut beobachtender Reisebeschreiber hinreichend bekannt. Früher war er des großen Naturforschers Buffon Mitarbeiter, von dessen Werke er nach dessen Tode eine, durch eigene Erfahrungen und alle neue Beobachtungen der Zoologen, verbesserte Ausgabe besorgte. Auch nahm er großen Theil an der Ausarbeitung des Dictionnaire d'histoire naturelle. Seine Reisebeschreibungen sind den Freunden der Erdkunde rühmlich bekannt. Seine letzte Reise war in die Moldau und Wallachei. Da wir die Hoffnung haben, nächstens eine biographische Nachricht über ihn durch seinen Zögling und Freund, Hrn. Thiebaut de Berneaud, zu erhalten. der ihm auch, in Verbindung mit anderen Freunden, ein Denkmal setzen lassen will, so wird diese sogleich in den A. G. E. mitgetheilt werden.

E.

# Professor Göde's Tod.

Am 4. Julius 1812 starb zu Göttingen Prof. Göde, durch seine Reisen in England, Schottland und Wallis rühmlichst bekannt, im besten Manns-Alter an der Lungensucht.

# I N H A L T.

| Abhandlungen, 🗸 💍 🗧                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| I. Uebersicht des Herzogth. Warschau, nach Wybicki.    | . 3   |
| 2. Auszug aus Hooker's Reise nach Island               | 33    |
| 3. Die Wäste Aldab, aus Quatremère's Mémoires          | _42   |
| Bücher - Recensionen,                                  |       |
| 1. v. Schwartner's Statistik von Ungarn                | 46    |
| 2. v. Langsdorf's Reise um die Welt                    | 62    |
| 3. Schorch's Staats - und Address - Handbuch der Staa- | _     |
| ten des Rheinischen Bundes für 1812.                   | 76    |
| Charten - Recensionen.                                 |       |
| 1. Hogreve's und Heiliger's geograph. Karte der Länder |       |
| zwischen der Elbe und Weser u. s. w                    | 84    |
| 2. Krayenhof's Kaart von Holland. Aus dem General-     |       |
| Kriegsdepôt                                            | 98    |
| 3. Nordmann, Carte des Postes de l'Europe etc. Man-    | -     |
| heim, chez Dom. Artaria                                | 103   |
| 4. Reymann's Karte von Esthland, Livland und Cur-      | •     |
| land, auf IV Blättern. Berlin, 1812.                   |       |
| 5. Streit's Charte von Gotha u. Eisenach. Weimar 1812. |       |
| Varmischte Nachrichten.                                |       |
| 1. Uebersicht der Canäle von Frankreich                | 110   |
| 2. Nachrichten über Canada, aus Lambert's Reisen.      | IIQ   |
| 3. de Bouge's neue Hemisphären ,                       | 123   |
|                                                        |       |

| ,                      |          | •      |        | •   |     |    |      | Seite |
|------------------------|----------|--------|--------|-----|-----|----|------|-------|
| 4. Geogr. statistische | Novelli  | stik.  | •1     |     |     |    | 1.2  |       |
| A. Regeneration de     | s König: | reichs | Pole   | n.  |     |    |      | 124   |
| B. Neueste Organis     | ation de | s Cul  | tus ir | n K | 'n. | Ba | iern | . 129 |
| C. Leblond's Reisen    |          |        |        |     |     |    |      |       |
| D. Sonnini's Tod.      | •        | •      | • .    | •   | ٠   |    | ٠    | 130   |
| E. Gade's Took         |          |        |        |     |     |    |      |       |

# In den A. G. E. Bd. XXXVIII. lese man;

| pite | 48I | Zeile | 9.2 | st. | Thorn, Plock         |
|------|-----|-------|-----|-----|----------------------|
|      | 491 |       | 13, |     | varbunden, verbunden |
|      |     |       |     |     | äulserst, äulsert    |
|      | 406 |       | 12  |     | Schon ked Schonk ad  |

Digitized by Google

Digitized by Google

### Allgemeine

Geographische,

# EPHEMERIDEN:

XXXIX. Bds. zweites Stück. October. 1819

### ABHANDLUNGEN.

L

# Bemerkungen aber

Bessarabien und den östlichen Theil der Moldau.

Bei Gelegenheit des Russisch - Türkischen Friedens von Bucharest am 14. Julius 1812.

(Nebst einer Charte.)

Die Nachricht von einem zwischen Russland und der Othomanischen Pforte abgeschlossenen Frieden, mußte hei den gegenwärtigen politischen Verhältnissen im Norden unseres Welttheiles eine noch größere Aufmerksamkeit erregen, als die Sache selbst, auch unter anderen Umstän-

A. G. B. XXXIX. Bds. Q. St.

den schon verdient haben würde. Noch ist das Actenstück, welches den Friedensschluss enthält. nicht öffentlich bekannt gemacht worden. gleich nun der Friede an und für sich ein unstreitig wichtiges, ' gewis folgenteiches Ereignis seyn dürfte, so würde doch die eigentliche politische Bedeutsanskeit desselben erst aus den Bedingungen erkannt werden können. Von diesen sind dem Divan der Moldau nur so viel mitgetheilt worden als sich unmittelbar guf das letztere Land bezieht. Man ersieht daraus wenigstens die Abtretungen in Europa von Seiten der Pforte; pnd die Weggrößerung Russland's in dieser Gegend, wodurch die Geographie derselben ein anderes Ansehen erhält. In dieser letzteren Beziehung können wir die Begebenheit in unseren A. G. E. nicht unerwähnt lessen, und glauben dem Wunsche der Leser entgegen zu kommen, wenn wir ihnen eine kurze Beschreihung des abgetretenen Landes, und einige Be-merkungen über die Wichtigkeit desselben mittheilen. Zugleich lassen wir die erwähnte Bekanntmachung, als das einzige bisher zur Kenntnifs des Publicums gekommene Actenstück, hier abdrucken, wie es die öffentlichen Blätter lieferten. Diese enthalten nachstehenden Artikel:

"Der russische General Tschitschagoff hat folgende Ordre an den Divan der Moldau vom 6ten (18ten) Julius erlassen: "Da die Auswechelung des zwischen Russland und, der Ockomanischen Pforte abgeschlossenen und ratificirten Eriedenstractate am, offen (14ten) Julius vor sieh

Ż.

14.21

gegangen ist, so glaube ich, diejenigen Arithel des Friedenstractats; die euer Vaterland angehen, eich bekannt machen zu müssen. Die Flauptpuncte sind folgende:

"Die ausgesöhnten hohen Contrahirenden versichern, hach der Hefsteflung des Friedens eine vollkommene Amnesile und Verzeihung allen ihren Unterhanen, welche im Verlaufe des Krieges an mistärischen Handlungen Theil genommen, oder auf irgend eine Art dem Interesse ihres Landesherrn oder ihres Landes entgegen gehandelt haben.

"Alle Tractaten und Uebereinkünfte, die bei mehreren vorigen Friedensnegotiationen geschlossen, und sowohl von dem Keiserl. Russischen Hofe, als der Othomanischen Pforte anerkannt worden sind, werden bestättigt, mit Ausnahme derjenigen Artikel, welche in der Fofge der Zeit einige Abänderung erlitten haben. Es versprechen daher beide hohe contrahirende Theile, sowohl den gegenwärtigen, als die vorbesagten Tractaten wechselseitig aus heiligste zu kalten.

"Mittelet des ersten Artikels der Präliminarien ist festgesetzt worden, dass der Pruth-Flüss von Ra, wo er in die Moldau eintritt, bis zu seiner Mündung in die Donau, von da aber das linke Ufer des letztgedachten Strüms bis Kilia und demen Mündung ins Schwarze Meer die Gränze zwischen bei den Mächten bilden soll. Die Schiffehrt bleibt indessen beiden Theilen gemeinschaftlich.

"Die kleinen, und vor dem Ausbruche des-Krieges unbewohnt gewesenen Donauinseln, die jenseite Ismail anfangen, und bis Kilia, anzu-K 2 treffen sind, sollen awar, in sofarn sie dem linken Ufer näher liegen, unter russische Botmässigkeit kommen, werden jedoch von keiner dieser Mächte beherrscht, auch darf auf ihnen von
nun an keine Befestigung aufgeführt werden, sondern sie sollen öde bleiben, doch ist es beiderseitigen Unterthanen freigelassen, daselbst zu
fischen oder Holz zu fällen. Die ganz großen,
Ismail und Kilia gegenüber stehenden, Inseln
bleiben ebenfalls, eine Stunde Wages vom nächsten linken Donauufer an gerechnet, öde. Die
Etablissements, die vor dem Ausbruche des Krieges beständen, so wie Alt-Kilia, sind in dieser
Gränzlinie nicht eingeschlossen.

"Die Othomanische Pforte übergiebt dem Russischen Hofe das Land am linken Pruth-Ufer mit allen Festungen, Städten und Wohnungen, die sich in diesem Theile befinden, nebst der Hälfte des Pruth-Flusses, der die Gränze zwischen den beiden Monarchien bildet.

"Beider Höfe Handelsschiffe können auf dem Arm bei Kilia ein- und auslaufen, und den ganzen Donaustrom befahren. Was aber die russ. Kriegsschiffe betrifft, so können diese nur bis zur Mündung des Pruth Flusses auf der Donau hinauffahren.

"Se. Maj. der Kaiser aller Reussen giebt der hohen Othoman. Pforte denjenigen Theil zurück, welcher auf dem rechten Ufer des Pruth-Flusses liegt, so wie die große und kleine Wallachei, nebst allen Eestungen, Städten, Marktflecken, Dörfern u. s. w.

"Die Contracte und Conventionen, welche unter die Privilegien der Moldau und Wella-

chei gezählt werden, und bis zum Ausbruche dieses Krieges beobachtet worden sind, werden Die besonderen Conventionen bleiben ebenfalls in ihrer vollen Wirkung, welche festsetzen, das keine Entschädigung für die entgangenen Revenuen verlangt, und keine Steuer für die Dauer der ganzen Kriegszeit begehrt wegden soll, und dass die Einwohner dieser Provinzen in Zeit von zwei Jahren, von der Auswechslung des Tractate en gerechnet, von jeder Steuer frei bleiben, und zu etwaniger Auswanderung in andere Staaten einen angemessenen Termin erhalten sollen, wozu ihnen eine viermonatliche Frist bewilligt, und dass die hohe Pforte gewähren wird, die Steuern der Moldau nach Maas ihrer gegenwärtigen Größe aufzulegen.

"Diejenigen Othoman. Unterthanen, die nach Beginnen des Krieges in dem nun an Russland ab. getretenen Theile geblieben, oder während des Krieges dahin gekommen stad, können in die Länder der hohen Pforte sammt ihren Familten and three Habe zichen, ohne dass sie Jemand dazan hindere. Diese Erlaubniss wird selbst auf die Eingehornen des abgetretenen Striche Landes, die daselbst einiges Vermögen besitzen, sich aber gegenwärtig in den Staaten der Othomanischen Pforte aufhalten, ausgedehnt, und sowohl diesem ale den erstgedachten zur Regulirung ihrer Angelegenheiten ein 18monatlicher Termin bewilligt: Ingleichen können die Tataren, die während dieses Krieges aus Besserabien nach Russland gewandert sind, wenn sie wollen, nach den Othomanischen Staaten zurückkehren, jedoch mit der

Bedingniss, dass die Pforte verpflichtet seit; die mis der Usbersiedlung und Etablirung dieser Tataren gehahten Kosten dem Russischen Hofe zu ersetzen:

"Nicht weniger können die Christen, die in dem an Russand abgetretenen Lande Vermögen besitzen, daseibst gebürtig sind, nun aben sich in anderen Theilen der Othomanischen Staaten aufhalten, wenn sie wollen, nach dem abgetretenen Lande zurückkehren, und sich daselbst sammt ihren Familien und ihrer Habe niederlässen. Auch ist ihnen erlaubt, ihr Vermögen in den Staaten der Othomanischen Pforte an die Othomanischen Unterthänen zu veräußern, und das gelößte Geld nach den Russischen Staaten mitzunehmen. Auch diesen wird der 18monatliche Termin verstattet.

"Alle Rechtshändel der beiderseitigen Unterthanen, die wegen den Kriegsumstände nicht deben beendigt werden können, sind nicht als anfgehohen anzusehung sandem müssenderet inschaptfolgtem Frieden im Wege Rechtens ehtschieden werden.

"Alle gegenseitige Forderungen der Unterthatien, so wie auch jene des Fiscus, sind beizutreiben.

13. "Zu Folge des Friedenstractats müssen die Landmung der Othomanischen Statten und Gewässer
schreiten; es kann aber dieses wegen der gtolsen
Einsfernung nicht so leicht bewirkt werden. Daher
haben beide Theile zur gänzlichen Bäumung der
eutopäischen und gesatischen Provinzen einen
dreimonatlichen Termin vom Tage der Auswechs-

lung des Tructuts festgesetzt. Diejenigen Othov manischen Oerter und Festungen, in denen dist Russische Armee bis zum Ausgange dieses Termins verweilen wird, bleiben bis zur Räumung wie bisher! unter der Administration des Russis schen Hofes.

"So geschehen zu Bugkeraet, dan 16ten (28sten) Inlius 1813-4:

miles in the second

Unterzeichnet

Andreas Italinsky. Andreas Sabanieff.
Joseph Fonton.

Aus dieser Proclamation disieht man, dass nicht nur Europäische, sondern auch Asiatische Provinzen des Türkischen Reichs von den Russischen Truppen besetzt sind, und nach drei Mo-naten geräumt werden sollen. Wie weit die Rusi sen in Asien vorgedrungen seyn mögen, ist nicht bekannt; die Zeitungen haben nur einer Expedition gegen Türkisch Georgien erwähnt, und, '86 viel wir uns erinnern, von einigen Verhindungen der Russen mit den, unter Türkischer Hoheit stehenden Tscherkassen am Kaukasus gesprochen. Eben so wenig ersieht man aus dem Briefe an den Divan der Moldau, ob die Tilliken auch in Asien sich zu Länderabtretungen anheischig gemacht haben. Wir halten uns daher nur an die Abtretung in Europa, und an die neue Granze, welche das linke Ufer des Pruth bis zu seiner Mündung in die Donau und von hier dus linke Ufer der Donau bis zum Aus-Aus ins Schwarze Meer bilden.

Die beiliegende Charte giebt von den Veränderungen, welche die politische Geographie dadurch erleidet, einen anschaulichen Begriff. Die Türken verlieren das rechte Ufer des Dniester bis zu seiner Mündung, und dadurch die Wassercommunication mit den Ländern, aus welchen dieser Strom herabkommt; sie verlieren den dritten Theil der Moldau, ganz Bessarabien, entsagen dem ausschließenden Besitze der Donau und ihrer Mündung, wodurch sie bisher alleinige Beherrscher der Schifffahrt aus derselben in das Schwarze Meer waren, und überlassen den Russen ein Land von wenigstene 850 geographischen Quadratmeilen.

Die Lage dieses Landes zwischen 45° 20° mnd 48° 40° N. B. läst ein mildes Klima erwarten; auch zeigt die Kräftigkeit der Bewohner im Ganzen, dass es gesund sey. Gleichwohl bemerkt man in mehreren Gegenden der Moldau, und namentlich in der Nähe der Hauptstadt, eine schnelle Abwechselung von Hitze und Kälte, und häufige, fast stinkende Nebel. Diese und andere Beschwerlichkeiten des Klima's sind theils in der offenen Lage gegen Osten, theils in den Sümpfen gegründet, die bei der fortwährenden Trägheit der Einwohner sich immer mehr anhäusen. Die Moldau, eines der fruchtbarsten Länder in Europa, würde durch Cultur und zweckmäßige Anstalten sicher auch an Milde des

Klima's gewinnen. Besserabien ist nicht weniger fruchtbar, aber die große Hitze trecknet im Sommer die vielen Flüsse aus, welche in den anderen Jahreszeiten des Land bewässern. Beide Proyinzen sind durch die vielen Kriege und noch mehr durch den Unverstand und den Despotismus der Regierung gleichsam wieder in den rohen Zustand der Natur zurückgekehrt; dadurch ist das Klima selbst verwildert. Da indessen Pflanzen und Thiere bei aller Vernachlässigung vortrefflich gedeihen; so läßt sich vermuthen, das der Fleiß, vom Verstande geleitet, diese Provinzen in ein Paradies umschaffen könnte.

"Beinahe an allen Artikeln der drei bekannten Naturreiche," sagt Wolf, \*) fände man in diesem, schon Jahrhunderte lang, ganz unbearbeitetem Lande einen Ueberfluß, wenn man hier, vom Geiste der Industrie beseelt, die Zeit dazu benutzen wollte, und — unter einer oligarchischen Regierung — auch dürfte."

Nach Traditionen sollen ehedem Bergiwerke in der oberen Moldau gewesen seyn. Ob
in demjenigen kleinen Theile der oberen Moldau, der den Russen im Nordwesten des Landes
zugefällen ist, Erzgebirge zu finden wären, ist
zwar nicht mit Gewissheit zu entscheiden; indessen nicht unwahrscheinlich. Das hohe Gebirge
des Kukuraza und Inco, zwischen Siebenbürgen

<sup>\*)</sup> S. Beiträge zu einer statistisch - historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau, von A. Welf. Hermannstadt, 1805.

und der Bukowina, hatte ehedem beträchtische Gold-, Silber- und Bleibergwerke. \*) Von diesem Gebirge aber ziehen sich Nebenäste bis gegen und über den Pruth. Salpeter wird bei Soroko am Dniester gewonnen; nur die Trägheit der Bewohner ist Schuld, dass die Ausbeute nicht beträchtlicher ist.

Beinahe alle Getfaitearten würden auf dem fruchibaren Boden gedeihen, wenn gehörige Mühe darauf verwendet würde, "und der ungfückliche Landmann nicht bisher hätte befürchten müssell: dals seine Schutzherten, die Ispraoniks oder Moldauischen Präfecten, ihm die Früchte seines Fleises raubten. Walzen wird wenig gebaut, obgleich er gedeint. Türkisches Korn. Sommerwaizen, Gerste und Hirsen, trägt das Land im Ueberflus und ohne sorgfaltige Cultur.

Dieses gilt auch von Bessaräbien, wo überdem
im Süden, bei Ismael und Kilia, Wein gebaut wird. Auch die Moldau hat Wein, aber wenig in den östlichen Gegenden. Die fetten ausgedehnten Wiesen liefern in beiden Ländern reichliches Gras. Die Moldau hat große Waldungen; Bassarabien aber keine, und statt des Brennhole zes badient man sich des gedörrten Kuhmistes. Takak wird in Menge erzengt, ober nur für den Gehrauth, des gemeinen Mannes; die Vornehmen hedienen sich des Türkischen Tabaks.

S. Hacquet's Reisen durch die Daeischen und Sarmatischen Karpathen. Nurnberg, 1790. Th. 1. S. 5.

our Die Wichzucht ist unter allen Zweigelt dek Industrie dur meisten im Flor, wie dies allereit in einem Lande der Fall fist, wo der Bewohner ms: Mangel: an Sicherheit: sich an keine festen Wohnplätze gewöhnen kann: Rindrich, Pferde, Schafe.: 'Schweine ou. es. wesinde in so großer Menge vorhanden, dass jährdich eine beträchtliche Anzahl ausgeführt werden können. 2 Vorauglich gehören die Schafe zu dem Reichthum des Landes: man rechnet deren für die Moldau als lein über 3. Mill. Stück. Den gröferen Vortheil davon aber ziehen nur die Adelichen and die Geistlichen, denn der Bauer war verpflichten Tärken jährliche für einen sehr geringes Preis seine Schafe zu verkaufen ... Die Wolld der Moldswischen Schafe ist wertiger fein , ale die Mer Wallachischen. - Beschrebien hat die selben Thiergattungen, veizüglichausiele wilde Pferde. Auch Honig wird viel gewonnen.

De Condan, soid a industrial rate of ser

Natur angelegter: Thiergarten, nede Reher Hissehar wilde Schweise; Bären, Wölke, Hasen, Füchse n. s. w. in Monge angetroffen worden. Gleich wohl sind die Moldauer zu fault zur Jagde als schneereichem Wintern schlagen die Bauern und zählige Hasen mit Knütteln todt. — Die Stein marder geben ein sehr gutes Pelzwerk.

Diese zerstreuten Bemerkungen lassen schlen auf den natürlichen Reichthum des Landes schließen. Und doch ist dasselbe wenig bewohnt? Die Bevölkerung ist zwar nicht bekannt, 191110

die Moldauer und Bessarabier wissen selbet ihre Zahl nicht anzugeben. da sie keine Kirchenbüs sher oder dergleichen halten, und überdem bei den häufigen Aus - und Einwanderungen sich jährlich die Amzahl verändert. Indessen läßt sich pach einer wahrscheinlichen Schätzung die Volksathl der ganten Moldau" schwerlich höher als 400,000 Seelen annehmen. Ein Drittel davon gähe also für den gegenwärtig Russischen Antheil etwa 193.000 Einwohner. Besserabien ist soch viel weniger bevölkert, und kann kaum auf 100,000 Rinwohner angeschlagen werden; so dafe die 850 Quadratmeilen, welche Russland zewonnen hat, höchstens von 233,000 Menschen bewohnt werden. Dies giebt auf die Quadratmeile 201 Rinwohner: eine schreckliche Entvölkerung für ein Land, das leicht 1,500,000 Menechen ernähren könnte.

Die Ursachen, welche dazu beigetragen haben, so fruchtbate Provinzen zu einer Einöde zu machen, fließen alle aus einer gemeinschaftlichen Quelle, aus dem Despotismus und dem Unverstande der Regierung; denn dieser muß man sogar die Schuld beimessen, daß die Pest so fürchterliche Verheerungen hat anrichten können.

Seitdem der Divan in Constantinopel die Fürsten der Molden nach Willkühr ein - und absetzt, haben diese keine Sicherheit gehabt, eich lange im Besitz des Landes zu sehen. Sie ethielten das Fürstenthum durch Ränke, erkauf-

ten es durch Bestechung, und wusten wohl, dass schuliche Mittel jedem anderen Griechen die Gelegenheit geben könnten, sie zu stürzen. Sie benutzten daher die kurze ungewisse Zeit ihrer Herrschaft, um sich durch Erpressungen aller Art schnell zu bereichern, und hetten sonach kein Interesse, für das Beste ihrer Unterthanen zu sorgan.

Besserabien war als eine unmittelbare Provinz der Othemanen noch übler daran, und wurde so sehr entvölkert, dass die Türken sich gepöthigt sahen, nomadische Tataren hierher zu versetzen. Unter diesen wilden Bewohnern hat das Land nicht gewinnen können.

In welchen elenden Zustand die nördlichen Provinzen der Europäischen Türkei versunken sind, sieht man auf den ersten Blick bei ihren eogenannten Städten. Die kleinen Häuser sind von Holz, und mit angeseuchtetem Lehm, den Wolf, so derb als wahr, Koth neunt, beworfen; die Gärten sind verwüstet, und mitten in den Strassen findet man stinkende Moräste. sieht einige bölzerne Kramläden, schmutzige Kuchenbäckereien (Platschinterieen), ein Paar Backöfen, wo halbgebackenes Brod zu haben ist, and ein wüstes Wirthshaus voll Ungeziefer, aberohne Lebensmittel. Wenn auch irgendwo. das Quartier der Ispravniks oder Oberaufseher aus Steinen aufgeführt ist, so sieht man doch das Dach den Einsturz drohen, so dass bei einem heftigen Winde Niemand sicher auf der Gasse

itt. Der Fushoden in diesen Päläten besteht aus einem Estrich, das Berg und Thal zeigig die Thüren passen nicht, und dienFenster sind mit Papier verkleistert. Dazu hommt noch, dass der Zugang oder der Hofraum mit Mistpfützen angefüllt ist. — Aus diesem Zustande der Städte, und der Häuser der Vornehmen wird man sich einen Begriff von den Wohnungen der anmen gedrückten Landleute machen können.

Der Charakter der Bewohner eines Landes das sich auf diese Art ankundigetne wird beine günstigen Vorortheile für sich erwecken. Der Moldauer hat natürlich gute Eigenschaften, seber der Druck, unter welchem er geutzen, bat die Entwickelung derselben nicht zugelassen. Er ist faul und tückisch geworden, und kabis "wie Hr. van Tott ein auffallendes Beispiel anführt, nui durch Prügel dahin gebracht werden, sich zu seinem eigenen Vortheil in Thätigkeit zu setzenz Der Fürst Kantemir sagt von seinen Landsleuten: "Der Uebermuth und der Stolz ist die Mutter und Schwester der Moldauer. Alle sind verwegen, frech und zu Händeln aufgelegt. Der Fürst hatte bei dieser Schilderung nur den Adel oder die Bojaren vor Augen; indessen zeigt sich unter den Vornehmen der Nationalcharaktet deutlicher, als bei den armen Solaveni v Dals die Moldandr bei ihrer Lebhaftigkeitides Temperan ments faul geworden, ist offenber nur die Folge ihrer Verfassung; die mit dem Fleifse Gefahren. der Plünderung, verbunden, hat. A . To be been it about to

... Eine blühende: Industrie .. wird hier. Niemand erwarten. · Außer der Lederbereitung und einigen schlecht unterhaltenen Salz - und Salpetersiedereign, sight man keine Spur von Fabriken. Selbst die Handwerker sind ungeschickt, und so träge als, alle Moldauer. An dem Handel mit inländischen Producten nehmen die Füreten einen sehr nachtheiligen Antheil, indem sie alles. selbst die Lebensmittel, aufkaufen lassen, dann den Preis bestimmen, den der Arme herbeischaffen muls, um nicht zu verhungern. Dies System von Aufkäuferei ist in der Moldau so sehr an der Tegesordnung, dals es unter den Russen schwerlich ganz ahgeschafft, werden wird. answärtige. Handel ist größtentheils in den Händen der Griechen, die teutsche, französische und russische Waaren an die Rojaren oder Edelleute verkaufen, und bei diesem Handel ansehnlich gewinnen.

Aus dem hishen Gesagten erhellet, dass die neue Vergrößerung, den Russen, in Ansehung des gegenwärtigen Zustandes des Landes, eben keine glänzende Enwerbung genannt werden kann. Eine anderg Erage aber ist es, ob dies bis jetzt unglückliche Land nicht unter einer besteren Administration schnell zu einem bedeuten den Flor erhoben werden kann, und dann im Stande wäre, für Russland eine wichtige Besitz, ung zu werden? Und hier ist nicht zu läugnen, dass Russland allerdings viel gewonnen hat. Durch den Aussluss des Dniester beherrscht es die Communication mit dem Theile von Pa-

len, durch welchen der Strom fliesst, und wird. was auch das Schicksal von Polen seyn mag, den Handel von dieser Seite allemal in seiner Gowalt haben. Wichtiger ist noch der Besitz des linken Donauusers an der Mündung derselben. Dieser kann und wird Einfluss auf den südteutschen Handel, und zunächst auf den österreichischen, haben. Es scheint zwar, fürs erste vortheilhafter zu seyn, den Handel aus der Donau ins Schwarze Meer nicht blofs von den barbarischen Türken, sondern auch zugleich von den Russen abhängig zu wissen, indem die letzteren, thres eigenen Vortheils wegen, sich sicher nicht solche willkührliche Erpressungen werden zu Schulden kommen lassen, als sie die Donauschiffor bisher von den Othomanen erfuhren. Allein die Russen an der Donau werden, wenn sie sich auf ihren Vortheil verstehen, in diesen fruchtbaren Provinzen bald einen anderen Zustand hervorbringen, der den teutschen Fabricanten. die bisher ihre Waaren nach der Türkei schickten. mit der Zeit diesen Markt verschließen könnte.

In dieser Hinsicht, und weil sich überhaupt eine jede Macht von einer anderen nicht gerne umzingeln, und die Ausgänge der Ströme besezzen lässt, ist der Friede von Bucharest für Oesterreich und Polen kein gleichgültiges Ereignis.

Zum Schluss dieser kurzen Abhandlung, die auf keine Vollständigkeit Anspruch machen kann, und nur einige Andeutungen enthaken sollte, wollen wir noch eine topographische Uebersicht der Russischen Erwerbung hinzufügen, weil solche in dieser Zeitschrift erwartet werden dürfte.

Nach einer alten Eintheilung unterschied man die obere und untere Moldau und Bessarabien, das ehedem gleichfalls zur Moldau gebörte, nachher aber zu einer unmittelbaren türkischen Provinz gemacht wurde. Von der Moldau selbst wurden noch die Festungen Bender
und Chotschim, mit ihrem Gebiet, der Gerichtsbarkeit der Woiwoden von der Moldau entzogen, und standen unter einem Othomanischen
Militärgouverneur. Beide Theile der Moldau
waren in Districte eingesheilt, und an den Gräng
zen gab es Capitanien, welche Ueberbleibsel jener
Zeit waren, als der Fürst der Moldau eigenes
Militär halten durfte.

Von der oberen Moldau sind an Rufsland nur das Gebiet von Chotschim, und der östliche Theil des Districts Harlev, am linken Uter des Pruth, gekommen. Die Stadt Chotschim ist eine der größten des Landes, und wurde für eine der wichtigsten Gränzfestungen gehalten.

Von der unteren Moldau sind folgende Theile den Russen zugefallen:

1. Der District Sorocka mit der Stadt gleiches Namens, welche ehedem eine Festung war, aber in Verfall gerieth, und im J. 1769 von den Russen verbrannt wurde. Sorocka ist jetzt ein elender Ort, der sich mit keinem Sächsischen

Dorfe messen könnte. Man findet Salpetersiedereien in der Gegend. Der nordwestliche Theil des Districts ist eine völlige Wüste, die an Holz und Wasser Mangel leidet.

- 2. Der District Orhei; die kleine Stadt, von welcher er den Namen hat, liegt am Flusse Reut, der sich in den Dniester ausmündet. Der Fluss bildet hier einen See, der anderthalb Meilen lang und eine halbe Meile breit ist. In der Mitte desselben liegt eine angenehme Insel, auf welcher ehedem Wein und Obst gebaut wurde.
- 3. Der östliche Theil des Districts Jassi, mit einigen elenden Dörfern.
- 4. Der District Lapuschna, wozu ehedem die Festung Bender gehörte. Der gegenwärtige Hauptort ist der Flecken Lapuschna. Dieser District ist ein ehemaliges militärisches Gränzgouvernement oder Capitanie, die von einem Groß-Serdar oder Moldauischen General verwaltet wurde. Von dem Dorfe Kischau in diesem District erstreckt sich bis in die Krimm eine colossale Mauer, welche eine alte Römische Vertheidigungslinie zu seyn scheint, von den Landleuten aber für ein Werk der Geister gehalten wird.
- 5. Der östliche Theil des Districts Faltschi, besteht zum Theil aus einem großen Walde, Kiagintschisch Kodru, dessen Umfang auf sieben bis acht teutsche Meilen angegeben wird. Die Kodräny (Waldbewohner) sind Räuber, die un-

ter einem eigenen Hauptmann standen, und dem Fürsten der Moldau nur geringe Abgaben zahlten. Diese Gegend ist mehr historisch merkwürdig, als für den Besitzer einträglich; denn hier wurde Sobieski von den Türken geschlagen, und hier gerieth Peter der Große in Gefahr, von der Armee des Großveziers gefangen zu werden.

Bessarabien besteht: aus dem Gabiet der Tataren, in der Mitte des Landes, und aus den Landschaften: Ackierman, Kilia und Ismael. Die Tataren dieser Gegend sind ein Nomadenvolk, das im J. 1568 von der Wolga hierher versetzt wurde. Sie theilen sich in zwei Stämme, Orak-Ougly und Orumbet Ougly, und bewahrten zur Zeit des Fürsten Kantemir sorgfältig ihre Geschlechtsregister. Den ersten Nogaischen Tataren, die sich hier ansiedelten, folgten in späteren Zeiten andere, die sich ansehnlich vermehrt haben. Sie sollen das Joch der Türken nur mit Widerwillen ertragen haben. \*)

Ackierman, Alba Julia der Römer, ist eine auf türkische Art befestigte, mittelmässige Stadt.

Kilia war selbst unter den Türken ein bedeutender Handelsort, und kann es, vermöge seiner Lage an der Donau, und in einer gerin-

<sup>9</sup> S. Mémoires et actes autenthiques relatifs aux négociations, qui ont précédées le partage de la Pologne, tirées du Fortefeuille d'un ancien ministre du XVIII siècle. Weimax 1810.

gen Entfernung vom Schwarzen Moere, in noch höherem Grade werden.

Ismael, ist eine mittelmässige Festung. Das Fort Reny, unfern der Mündung des Pruth, war bisher schlecht besestigt.

Dies ist das Land, wodurch das Russische Reich vergrößert worden ist. Wenig bedeutend in seinem gegenwärtigen Zustande, kann es seinen Besitzern die größten Vortheile bringen, wenn die Nachbarn sie in ruhigem Genusse desselben lassen. Hierüber wird eine wahrscheinlich nicht sehr ferne Zukunft entscheiden.

2.

## Bemerkungen

## Neu-Süd-Wallis.

Gesammelt im J. 1864 von einem Engl. Secofficier.

(Fortsetzung und Schlus der im vierten Stück Bd. XXXVII. 6. 407 der A. G. E. abgebrochenen Abhandlung.)

Die Handlungsschiffe der Colonie bestehen aus etwa zwölf Schoonern oder Sloops von 30 bis 60 Tonnen, die in der Bas's Strasse zum Fang der Seekälber gebraucht werden, und in einigen verdeckten oder halbverdeckten Fahrzeugen und Barken von zehn bis fünfzehn Tonnen, welche das Getraide von dem Hawkesbury-Flusse nach Port Jakson verführen. Einige kleinere Fahrzeuge, auch eine Brick von 250 und eine andere von 200 Tonnen, liegen auf dem Stapel In England herrscht das Vorurtheil, als oh das Holz von Neu-Süd-Wallis, seiner Härte und Schwere wegen, zum Schiffshau nichts tauge; ich bin aber der Meinung, dass dieses Holz überhaupt und namentlich das Zedern-, Acajou- oder Mahagoni-Holz, in der Colonie ungleich besser zu bearbeiten und leichter sey, als alle Arten von Bichenholz.

Die Manufacturen, welche man anzalegen versucht hat, beschränkten sich bisher auf Verfertigung irdener Geschirre zum täglichen Gebrauch, einiger Gattungen Musseline und grober Baumwollenzeuge, welche von den Weibern der Verurtheiken zu ihrer Kleidung gewebt wurden. Man brauet auch Bier, und zwar in ziemlicher Menge; weil aber statt Hopfenblättern eine Art von Nachtschatten (Solanum) zugesetzt wird, so hat das Bier, bis man sich daran gewöhnt, einen widrigen Geschmack. Das Brennen vom Kornbranntwein ist streng verboten, denselben Grundsätzen zu Folge, welche die Einfuhr desselben beschränkt haben.

Als Bezahlung im Handel und Wandel cursiren Scheine, wodurch der Schuldner Zahlung zu leisten verspricht; außerdem vertritt hier der Branntwein die Stelle der Münze. Jeder kann Scheine ohne Einschränkung ausstellen; sie wandeln aus einer Hand in die andere, und müssen die klingende Münze ersetzen, welche hier sehr selten ist; Alles, was man davon sieht, sind Pennys, die zu doppeltem Nominalwerth cursiren. Eigentliches Silbergeld kommt hier nicht in Circulation, einige spanische harte Piaster ausgenommen, welche die Regierung, da sie eigentlich zum Anksuf von Waaren aus Europa oder Indien bestimmt waren, zufällig in Umlauf gesetzt hat.

Dieser Mangel an Baarschaft hat nicht nur allerlei Unregelmässigkeiten veranlasst, sondern ist auch für die Industrie von höchet nachtheiligen Folgen. Je leichter der Mensch seine Wünsche befriedigen kann, desto mehr vervielfältigen sie sich, und wer blos durch das Hinsetzen seines Namens auf ein Stück Papier sich alles Nötbige verschaffen kann, wird nur zu oft in Versuchung gerathen, mehr Zettel auszustellen, als er je einzulösen im Stande ist. Dies geschieht denn auch in Neu-Süd-Wallis so gut, als in England bei den Banquiers. Daraus entstehen zwischen den Kleinverkäufern und den Landeigenthümern, die ihnen die Materialien liefern, so viele Processe, das die Civilbehörden nie ohne Beschäftigung sind.

Durch ehen diesen Mangel an baarem Gelde sehen sich auch die Besitzer von Grundstücken

genöthigf, eine Menge in ihrer Haushaltung nothwendiger Gegenetände gegen Erzeugnisse ihres Bodens auszutauschen. Nun hat aber der Kaufmann, . welcher mit jenen Artikeln handelt. oft nicht Korn, sondern Geld nöthig; lässt er es sich also gefallen, Getraide statt Münze enzunehmen, so geschieht dieses nur zu den niedrigsten Preisen; dies bewirkt er aber mit besonderez Feinheit, nicht durch Herabsetzung des Kornpreises, sondern durch Steigerung seiner eigenen Waare. Auf solche Art verschafft er sich einen Vorrath von Getraide, der ihm wenig kostet, und den Landbauer von aller Concurrenz ausschließet: denn braucht die Regierung Getraide, 40 kann der Kaufmann es ihr. selbst unter der von ihr fostgesetzten Taxe, liefern.

Diese Erpreseung von Seiten der Krämer, die den Einwohnern und der Regierung Gesetze vorschreiben, hat die letztere veranlasst, Transportschiffe mit europäischen Waaren im Lande herumzuschicken, und diese den Colonisten gegen, Erlegung von 50 Procent des Einkaufspreises zu Allein diese Massregel scheint geüberlauen. gen Erwarten ein anderes Uebel erzeugt zw haben; sie hat zur Verminderung der Landesindustrie beigetragen. Der Landbauer, welcher weile, dass er seine Bedürfnisse aus den öffentlichen Magazinen auf Credit beziehen kann. wird dadurch sorglos und träge. Das Wort ,, Regierung" ist ihm etwas Fernes und Allgemeines. worunter er sich keine bestimmte Person denkt; er betrachtet also eine, gegen die Regierung contrahirte Schuld aus einem ganz anderen Gesichtspunkte, als seine Schuld gegen den Krämer. Ueberdem weis er, das die Regierung ihn nicht: mit Strenge zur Bezehlung anhalten kann, ohne ihren eigenen Zwecken entgegen zu arbeiten. und deshalb ermangelt er nicht, unter dem wahren oder ersonnenen Vorwande einer schlecht susgefallenen Aerndte, den Zahlungstermin von. einer Jahreszeit auf die andere hinauszasetzen. and die Schuld nach und nach so sehr zu vergrößern, dass er zuletzt insolvent wird.

Handel. Die Artikel, deren die Colonie von Europa bedarf, sind breite Tücher, kurzes Waaren: Musseline, Hutmacherarbeit, Schuhwerk. Weine, Butter, Selfe, Eisenwaaren und! grobe Schlosserarbeit, Segel - und Tauwerk, nehst Blei. Aus Indien bezieht sie seidene und baumwoltene Zeuge, Thee, Zucker, Caffee, Gewürze. Tabak, Porzellan, gebrannte Wasser und: Der jährliche Verbrauch indischer Pro-: Reife. ducte heträgt höchstens eine Ladung. von 200 Tonnen: derjenige aber, der diese Waaren einführt, gewinnt dabei immer 100 bis 150 Procent, ob. gleich sein Kram nur der Ausschuls der indischen Bazars oder Märkte ist. Eine beladene Eiste oder ein Ballen bezahlt nicht mehr als 6: Pence oder 12 französische Sous Einfuhrgebühr; die gebrannten Wasser und Liqueurs aber sind bei der Einfuhr besonderen Verordnungen unterworfen. Was die letztgenannten Artikel betrifft, so scheint die Leichtigkeit, womit sich die Deportirten sowohl, als die übrigen in der Colo-

nie Angesledelten, dieselben verschaffen konnten, verhunden mit ihren wohlfeilen Preisen, eine Hauptursache des Mangels an Industrie im Lande und der daher entspringenden Laster aller Art gewesen zu seyn. 'Diesem Unheil glaubte man am besten steuern zu können, wenn man die Anschaffung jener gefährlichen Getränke exschwerte; man erlaubte demnach die Einführung derselben, selbst in der geringsten Quantität. nur gegen schriftliche Bewilligung des Gouverneurs. Wenn ein mit Branntwein beladenes Schiff anlangt, so untersucht der Gouverneur den Bedarf der Colonie; lässt ihn unter-die Officiere und Beamten vertheilen, worauf man sodann an die Kleinhändler Licenzen austheilt; die übrigen Einwohner dürfen nur in sehr kleinen Portio. nen, und selbst dieses nur durch besondere Begünstigung, Branntwein einkaufen. Wer dergleichen einführt, muss für die Gallone 10 Schilling bezahlen. Den Officieren ist gestattet, ihre diesfällsige Provision gegen Waaren, die auf dem Markte zu verkausen stehen, umzutauschen. eine Licenz erhalten hat, darf den Branntwein zu 20 Schilling die Gallone verkaufen; allein der Taxe ungeachtet, wird diese kostbare Waare doch gewöhnlich zu einem dreifach höheren Preise umgesetzt; denn die Frage ist nicht, wie viel baar Geld, sondern wie viel andere Waaren man für seinen Branntwein erhalten werde. --So bekommt man gewöhnlich einen Käse, dessen Nominalwerth zu 3 Pfund Sterling angesetzt ist, für 2 bis 3 Gallonen schlechten Bengalischen Rum.

Es ist gleichfalls verbaten, den Handwerkern und Arheitern ihren Lohn in gebrannten
Wassern zu entrichten. Die Officiere führten
bittere Klagen über diese Verfügung; denn vorher waren sie, bei der außerordentlichen Gierigkeit, womit die Tagelöhner nach jener Art von
Bezahlung haschten, im Stande gewesen, ein
Stück Arbeit zu einem unverhältnismäseig niedrigen Preise vollenden zu lassen; und wenn
gleich eine allgemeine Trunkenheit die Folge
davon war, \*) so ist doch nicht zu läugnen,
dass die Feldarbeiten in den Besitzungen der
Officiere mit sehr großer Schnelligkeit vollsührt
wurden.

Verfassung und Regierung. Eine Colonie, wie Neu-Süd-Wallis, die aus den Volkshefen eines anderen Landes zusammengesetzt wurde, kann anfänglich nicht durch Gesetze allein, ja nicht einmal durch Zwangsmaasregeln, regiert werden; sie gleicht einem Militär-Gouvernement, wo eine große willkührliche Gewalt den Häuptern der Regierung übertragen wird, damit Ordnung und Gehorsam gesichert sey, was denn auch bei der Regierung dieses Landes wirklich der Fall ist.

Die höchste militärische Gewalt liegt in den Händen des Gouverneurs, in sofern er General-

Anm. d. Fr. H.

<sup>\*)</sup> Diese Trunkenheit hat vor 3 oder 4 Jahren einen Aufstand erregt, den der Gouverneur nur mit grosser Mühe unterdrücken konnte,

capitan ist, und in dieser Eigenschaft allgemeine Kriegsgerichte anordnet, ihre Urtheilssprüche bestättigt oder für ungültig erklärt; er hat auch das Generalcommando über alle königliche Schiffe, welche nicht unter eigenen Havencapitans fahren.

Als Civilbeamter hat der Gouverneur das Recht, so oft die Umstände es erfordern, ein Civil- oder Criminalgericht zusammen zu berufen, das aus Richtern und Advocaten besteht, und wobei drei Officiere von der Armee und eben so viele von der Marine präsidiren. Dieger Gerichtshof beschränkt sich zwar derauf, die Proceduren einzuleiten, die Schuldigen zu verhören, und im Geist der englischen Gesetze abzuurtheilen; 'übrigens aber unterscheidet er sich in seinen Formen nur wenig von einem Kriegs. gerichte. Kein Todesurtheil kann vollzogen werden, wenn nicht eine Majorität von fünf Stimmen gegen zwei vorhanden ist; durch die blosse Majorität wird der Angeklagte ohne Appellation frei gesprochen, bis der Wille des Königs über die Angelegenheit bekannt gemacht wird.

Der Gouverneur ist berechtigt, nicht bloß den Personen, welche in der Colonie gegen die Gesetze handeln, sondern auch den aus England herüber gebrachten Verbrechern Gnade zu ertheilen. Diese Begnadigungen sind entweder bedingt oder unbedingt. Durch jene wird dem Delinquenten seine Strafe in der Colonie erlassen, und er wird in seine bürgerlichen Rechte wieder eingesetzt, ohne jedoch nach England zu-

rückkehren zu dürfen; seine Deportation wird also in eine einfache Verbannung verwandelt. Wer hingegen unbedingte Verzeihung erhält, kann sogleich und ohne alle Einschränkung nach England zurückkehren.

Das Civilgericht besteht aus einem Richter-Advocaten, und zwei Notabeln, oder in der Colonie ansässigen Gutsbesitzern; sie werden von dem Gouverneur besoldet oder ernannt, an den man gegen die Aussprüche dieses Tribunals appelliren kann. Beträgt der Werth des streitigen Gegenstandes über 300 Pfund Sterling, so findet von dem Gouverneur Appellation an den König in seinem Staatsrathe Statt. Auch werden von dem Richter - Advocaten, in Verbindung mit einem Friedensgericht, ungerechte Deportationen untersucht.

Der Gouverneur, der Vicegouverneur und der Richter-Advocat sind Richter kraft ihres Amtes. Zu Friedensrichtern ernennt der Gouverneur so viel Officiere, als die Ausdehnung und wachsende Bevölkerung der Colonie erfordern.

Das Tribunal oder der Gerichtshof der Viceadmiralität ist aus dem Vicegouverneur (Lieutenant du Gouverneur) al. Richter, aus dem Richter-Advocaten und einem Kriegsprofos, zusammengesetzt.

Die Verfügungen über innere Polizei der Colonie gehen unmittelbar vom Gouverneur aus, und eine nach Umständen immerwährenden Veränderungen unterworfen. Sie hezwecken hauptsächlich die Erhaltung guter Ordnung und öffentlicher Sicherheit, die Festsetzung der Preise für Feldarbeiten, die Einrichtung der Märkte, und die Vertheilung der öffentlichen Arheiten unter die Deportirten.

Die Gerichtsbarkeiten der Städte Sidney und Paramatta sind jede in vier Districte eingetheilt; zu jedem derselben gehört ein Oberconstabler, dem von den Einwohnern noch drei Unterconstabler, zu Besorgung der Geschäfte im Laufe des Jahres, zugegeben werden.

Die Inspectoren versammeln sich vierteljährig, um den Preis der Arbeit festzusetzen. Die ser ist jetzt für Feldarbeiten auf einen Schilling für den Tag, ohne Nahrung, bestimmt; jeder Arbeiter, welcher sich weigert, für diese Bezahlung zu dienen, kann sogleich festgesetzt und als Vagabunde behandelt werden.

Zur Verbesserung der Strassen und zu ähnlichen öffentlichen Arbeiten wählen die Inspectoren oder Ausseher der Arbeit im Januar,
wenn auf den Gütern am wenigsten zu thun ist,
unter den zum Feldbau bestimmten Leuten die
nöthige Anzahl der Arbeiter; die Ausbesserung
der Strassen von Sidney und Paramatta, und
andere dergleichen Arbeiten, werden von den
des Diebstahls Ueberwiesenen und zu gezwunge,

nen Arbeiten in Ketten verurtheilten Deportirten verrichtet.

Nach den bestehenden Reglements über die Vertheilung der zur Deportation oder gezwungemen Arbeit Verurtheilten, sind jedem Civil- oder Militärbeamten ein oder zwei Bediente angewiesen, die von der Regierung ernährt und gekleidet werden. Braucht er aber mehrere, so fallen sie ihm zur Last; doch bleibt ihm die Wahl, sie selbst mit Kleidern zu versehen, oder der Regierung für jeden täglich zehn Pence, in Abrechnung auf ihre Arbeiten, zu bezahlen.

In Betreff der Arbeitsstunden und der Rationen sind alle Deportirten, sie mögen für Rechnung des Staats oder bei Privatleuten arbeiten, durchaus gleichen Verordnungen unterworfen.

Wer Deportirte der Regierung in seinen Privatdienst nimmt, darf dieselben nicht bestrafen; bei Klagen über schlechte Aufführung oder Nachlässigkeit werden sie nach Befinden des Gouverneurs gegen andere zurückgenommen, und zu den öffentlichen Arbeiten verwendet. Die Zahl der Deportirten, welche den Privatleuten bewilligt werden, hängt von der Willkühr des Gouverneurs ab; im Allgemeinen steht es jedem Aufscher oder Officier frei, so viele Deportirte in seine Dienste zu nehmen, als er zu unterhalten im Stande ist. Die Regierung gebraucht die ihrigen zum Anbau und zur Urbarmachung der

Staatsländereien, zur Anlegung von Strafsen, oder in den Ziegelhütten und zum Behauen von Alte Leute, Hin-Zimmerholt und Palissaden. kende und Schwache werden als Aufwärter in den Hospitälern angestellt. Die weiblichen Gebrechlichen müssen den Mais und das türkische Korn ausjäten, einsammeln und reinigen, oder spinnen, für die Krankenhäuser waschen, und hölzerne Pflöcke verfertigen, mit denen man das Bauholz der Dächer zusammenfügt. Das ganze Jahr hindurch beginnen alle diese Arbeiten mit dem Aufgange und enden mit dem Untergange der Sonne; dabei wird eine Stunde für das Frühstück und drittehalb Stunden werden für das Mittagsessen frei gegeben. Alle Verurtheilte (die in den Gefängnissen aufbewahrten ausgenommen) haben den Sonnabend für sich, um Pflanzen und Gemüse zu eigenem Gebrauche anbauen zu können. Zur Ermunterung zu solchen Arbeiten versieht die Regierung sie mit der Saat, und setzt Prämien für diejenigen aus, welche am meisten Rifer und Fleis zeigen.

Man hat in England bei der Auswahl der zu Deportirenden sicher noch nicht die gehörige Aufmerksamkeit verwendet. Die Zahl der Handwerker und nützlichen Arbeiter ist zu gering, um nur die Arbeiten für das Gouvernement zu bestreiten; wenn also ein freiwillig angesiedelter Colonist etwa eines Ziegelbrenners oder Zimmermans bedarf, so kann er solchen nur durch besondere Begünstigung erhalten, und da die wenigen Handwerker unter fünf bis sechs Schilling

täglich nicht arbeiten, so sind nur die reichsteit Colonisten im Stande, sie zu miethen. Dagegen sind Professionisten, welche allerlei Laxusartikel verfertigen, Krämer, Ladendiener, Gentlemens, Kammerdiener, Kutscher u. s. w. in Menge vorhanden; diese können nicht nur sehr wenig Dienste leisten, sondern sie bringen überhaupt, ihrer ausgelassenen Sitten wegen, der Colonie noch beträchtlichen Schaden.

Die Colonisten lassen sich in vier Classen eintheilen: Civil - und Militär-Beamte, die zugleich Güterbesitzer sind; Leute, die sich freiwillig in der Colonie niederlassen; Deportirte, die sich nach Verfluß ihrer Strafzeit angesiedelt haben; und endlich die in ihrer Strafzeit begriffenen Verbrecher.

Die Beamten und Officiere, welche mit ihren gebranzten Wassern alles, was auf den Markt kommt, zu niedrigen Pfeisen einkaufen können und, mit wenigen Ausnahmen, eigenthümliche Pachtungen besitzen, leben weit bequemer und in größerem Uewerflusse, els in England mit den gleichen Einkünften geschehen könnte; Butter und Wein sind die einzigen Artikel, die sie für ihre Tafel aus Europa beziehen.

Unter den freiwillig Angesiedekten von der ersten Glasse sind kaum ein halbes Dutzend Individuen von Geburt oder anständiger Erziehung, doch haben einzelne derselben durch Beharrlichkeit und Industrie sich zu einigem verhältnismässigen Wohlstande erhoben; diese sind also als die Stammwurzeln zu betrachten, aus denen künftig ehrliche Einwohner hervorgehen sollen.

Die nach Verlauf ihrer Strafzeit zu Colonisten gewordenen Deportirten haben, bis auf einzelne Ausnahmen, ihr Schicksal verbessert.

Die Aufmunterung, welche die Regierung denjenigen bewilliget, die mit eigenem freien Entschlusse sich in Neuholland ansiedeln, besteht in freier Ueberfahrt und Lebensmitteln für sie und ihre Familien. Bei ihrer Ankunft werden jedem Unverheiratheten hundert, jedem Verheis ratheten aber hundert und fünfzig, und für jedes Kind noch zehn Morgen Land angewiesen, Fünfzehn Jahre lang sind diese Grundstücke von allen Abgahen und Auflagen frei; nachher wird für fünfzig Morgen ein Schilling Abgabe entrichtet: Jeder angehende Colonist erhält alles, was er zur Einrichtung seiner Landwirthschaft nöthig hat, so wie auch das Getraide zur Aussaat; er findet überdies auf seiner Pachtung eine fertige Hütte, und die Regierung versieht ihn auf achtzehn Monate mit Lebensmitteln; man überläßt ihm ferner ein Jahr lang zwei von den, zur Disposition der Regierung stehenden Deportirten, ohne dass er nöthig hätte, ihnen Lohn oder Kost zu geben. Endlich ist es jetzt auch der Gebrauch, jedem neuen Colonisten zwei fette Mutterschweine mit ihren Jungen, und aufserdem Geflügel auszutheilen, das aus dem Vorrathe der Regierung genommen wird.

M

Die erlösten Verbrecher, d. h. diejenigen, welche ihre Strafzeit überstanden haben, und in der Colonie sich anzusiedeln wünschen, erhalten dreisig Morgen, wenn sie allein, fünfzig, wenn sie verheirathet sind, und für jedes Kind noch zehn Morgen mehr, und überdies alle Begünstigungen, welche den freiwilligen Colonisten zugestanden werden.

Die Ländereien werden unter der Bedingung an die Colonisten überlassen, daß man auf der Pachtung wohne, und sie urbar mache, auch für die Erhaltung des, zum Gebrauche der Regierung bezeichneten, Bauholzes Sorge trage. Es ist jedoch selten, daß die Officiere strenge zur Erfüllung dieser Bedingungen angehalten werden. Ein großer Theil derselben besitzt Grundstücke von großem Umfange, und begnügt sich, auf denselben eine Hütte zu bauen, und eine Schaar Ziegen weiden zu lassen, womit sie dann den Forderungen der Regierung hinlänglich Genüge geleistet zu haben glauben.

Die angegebene Zahl der Acker Landes gehört den Pflanzern von Rechts wegen; der Gouverneur kann indessen nach Willkür auch grössere überlassen, und es sind Beispiele vorhanden, das ein einziger Colonist fünfzehnhundert bis zweitausend Morgen erhalten hat. Unabhängig von dieser Art, sein Gebiet zu vergrößern, haben Einige sich ausch noch in Besitz solcher Ländereien gesetzt, welche, dem größten Theil nach, noch nicht urbar gemacht und ausgeholzet waren. Daraus ist aber ein nicht unbedeutender Nachtheil entstanden; denn die angebauten Striche, sind nun durch große Wälder von einender getrennt, und folglich sehen sich die Colonisten außer Stande, gegen die Streifzüge der Eingebornen, die nur zu oft ihnen die Maisärndte rauben, sich wechselseitige Hülfe zu leisten.

In jeder Stadt sind 400 Morgen Landes zur Unterhaltung eines Geistlichen, und 200 zur Besoldung eines Schulmeisters angewiesen. In der ganzen Colonie giebt es aber nur zwei Geistliche, einen auf dem festen Lande, und den andern in Van - Diemens - Land. Die dem Schulmeister bestimmten Grundstücke sind bis jetzt noch von Niemand in Besitz genommen worden.

Sittlicher Zustand der Colonie. Was den sittlichen Zustand der Colonisten von Neu-Süd-Wallis betrifft, so erinnert uns derselbe an eine Bemerkung des Lord Bacon, welcher behauptet, dass "die Gedanken der Menschen gewöhnlich mit ihren Neigungen, ihre Reden mit den Meinungen, in denen sie unterrichtet wurden, ihre Handlungen aber mit ihren angenommenen Gewohnheiten und Sitten übereinstimmen." Wir können daher von Leuten, die des Lasters seit lange gewohnt waren, keine musterhafte, den Vorschriften der Religion und Moral gemäße Aufführung erwerten. Wirklich führen auch die meisten Colonisten eine sehr ausgelassene Lebensart, und noch hat die Regierung keine durchgreifende Maasregel ergriffen, um dieser allgemeinen Verderbnils Schranken zu setzen. Obgleich es nicht in der Macht der Behörden steht,
eine Richtschnur der Tugend auszustecken, von
welcher man nicht die Freiheit hätte abzuweichen und sich zu entfernen, so bleibt es doch
wahr, dass es ihre Pflicht wäre, der Unsittlichkeit den Muth zu nehmen, nicht nur durch Strafen der Ausschweifung, sondern auch durch Belohnung des Verdienstes und der guten Aufführung.

Wenn ein mit verurtheilten Weibern beladenes Schiff anlangt, darf jeder Unverheirathete sich an Bord desselben begeben, um sich eine Frau auszulesen, die er sogleich mit sich nach Hause führt, ohne einer anderen Ceremonie, als der Einwilligung seiner Auserwählten, zu bedürfen. Da von diesem Augenblicke an die Kosten der Nahrung und Kleidung für die Regierung wegfallen, so bekümmert sich diese auch um Für alle weibliche Gefangenen. nichts weiter. welche nicht auf diese angezeigte Weise unterkommen, hat die Regierung zu sorgen; diejenigen aber, welche noch einige Reize besitzen, (was zwar hei den wenigsten der Fall ist, wenn man ihre Zahl mit derjenigen vergleicht, welche jährlich in London zur Deportation verurtheilt werden,) finden in dem Handel mit ihren Gunstbezeugungen eine Versoggung, die mit ihren bieherigen Lieblingsneigungen zusammentrifft, und sie in den Stand setzt, oben zu schwimmen, d. h. sich selbst zu ernähren, und sich sonach der Aussicht des Gouvernements zu entziehen.

Religion kann, begreiflicher Weise, in einer so lasterhaften Gesellschaft in keinem blühenden Zustande seyn, und wirklich haben die Constabler viele Mühe, die Deportirten zusammen zu bringen, und sie Sonntags in die Kirche zum Gottesdienst zu treiben.

Aufmunterungen zum Heirathen, unerbittliche Bestrafung alles verbotenen Umgangs zwischen beiden Geschlechtern, und besonders die strengste Aufmerksamkeit auf die Erziehung der Kinder der Deportirten, sind die einzigen Maasregeln, welche hoffen lassen, dass in der künftigen Generation ein weniger verdorbenes und lasterhaftes Volk heranwachsen werde, als das gegenwärtige ist. Die Einrichtung von Schulen würde die Kinder in den Stand setzen, sich zu nützlichen Gliedern des menschlichen Geschlechts zu bilden, statt dass sie jetzt, wie junge Wilde, in ekelhafte Lumpen gehüllt, auf den Strafsen umherschwärmen. Wenn sie einmal das gehörige Alter erreicht hätten, müsste es der Regierung ein Leichtes seyn, sie zur Ergreifung eines Handelsgeschäftes oder zur Erlernung eines Handwerks anzuhalten. Bemerkenswerth scheint es mir, dass die Kinder in der Colonie nichts von den Spielen wissen, womit sich in England die Kinder die Zeit vertreiben; ihre einzige Unterhaltung besteht darin, dass sie einander mit Steimen werfen, oder die Eingebornen im Wer- . fen der Lanzen oder Wurfspielse nachzuahmen suchen.

Mögliche Verbesserung des Handels der Colonie. Die durch den Capitan Flinders entdeckte
Bas's-Strasse, und die durch ihn außer Zweisel
gesetzte Möglichkeit, die Meerenge von Torres,
beide von Osten nach Westen (mit Berücksichtigung der Moussons) zu durchschiffen, muß den
Verkehr zwischen Neu-Süd-Wallis und den westlichen Ländern sehr erleichtern. Durch die erstere Entdeckung wird man künftig die stürmische Fahrt um das Cap Horn vermeiden, und
zu Folge der letzteren kann man um vier bis sechs
Wochen schneller nach Indian gelangen.

Da noch eine Reihe von Jahren vorübergehen dürfte, bis in der Colonie irgend eine bedeutende Manufactur entsteht, von welcher ein Handel nach Außen beginnen könnte: so muß sich die Ausfuhr auf die Landeserzeugnisse, als rohes Material, beschränken. Für das Getraide. wenn das Land solches auch im Ueberflusse erzeugen sollte, giebt es keinen benachbarten Markt. der vortheilhaften Absatz verspricht, indem die Bewohner des Malaischen Archipels sich durchgangig des Reisses und des Sago statt des Brodes bedienen, und mit beiden hinlänglich versehen Baumwolle würde unter allen Producten am besten gedeihen; sie könnte mit großem Vortheil, von Port Jakson an bis in die nördlichen Gegenden, angebaut und auf eine sichere . und einträgliche Art nach China verführt werden. besonders in der Jahreszeit (wo der Nordost Mousson weht), in welcher die Schiffe aus Indien nicht gerade nach Canton reisen können;

die aber für Ladungen aus Port Jakson die günstigste ist. Wirklich braucht ein Schiff, das von letzterem Orte im October unter Segel geht, gewöhnlich nur 50 Tage, um Canton zu erreichen. Allein gegenwärtig sind die einzigen Producte, welche die Celonie auszuführen hat, Thran und Häute von Seekälbern, und Fischbein. Von den beiden ersteren Artikeln wurde im J. 1804 eine Ladung von 400 Tonnen, nach England ausgeführt. Der Fang dieser Thiere wird aber, besonders von den Americanern, zwischen Neuholland und Neuseeland sehr im Großen, und ohne alle Einschränkung, betrieben.

Die Jagd der Seekälber ist gegenwärtig keiner Art von Reglement unterworfen. Jeder, der sich damit abgeben will, besucht alle in der Bas's-Straße liegenden Inseln, treibt die Thiere von Eiland zu Eiland, und beunruhigt sie so sehr, daß sie, dieser Verfolgungen wegen, die Meerenge beinahe verlassen haben. Ja, oft werden die Mütter mit ihren Jungen getödtet, so daß, wenn dieses so fortdauert, das ganze Geschlecht der Seekälber in kurzem in diesen Gegenden ausgerottet seyn wird.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Colenie Kohlen und Eichenbretter mit großem Vortheile nach dem Cap, sowohl zum Schiffsbau,
als für die Bedürfnisse der Einwehner, ausführen könnte. Solche Ladungen würden zwar wegen der weiten Ueberfahrt und des Raumes; den
jene Artikel einnehmen, nicht sehr einträglich

seyn; doch müßte die Seltenheit der Eichenbretter und der Brennmaterielien überhaupt in der Nähe des Caps ihnen immer einen bedeutenden Werth verschaffen, und die Rückladungen von Wein, gebrannten Wassern und europäischen Wassern würden für einen etwanigen Verlust mehr als hinlänglich entschädigen.

Eingeborne. Neuholland ist weniger bevälkert, als jeder andere Theil der Erde von
gleicher Ausdehnung; sogar den trockenen, kalten und unwirthbaren Küsten von Labrador und
Terra del Fuego steht es in dieser Rücksicht
nach. Die Hauptursache davon ist ohne Zweifel
der Mangel an Lebensmitteln; denn die Einwohner sind nur wenig Krankheiten unterworfen;
ihre Kriege sind nicht sehr blutig, und ihre
Privathändel kosten selten Jemend das Leben.

Es scheint gewiss zu seyn, dass alle Küsten dieses Continents von einer und derselben Menschenrasse bevölkert wurden. Im Aeusseren sowohl, als in Sitzen und Gebräuchen, sind sie sich durchgängig ähnlich; und wenn auch verschiedene Mundarten angetroffen, und einige Gewohnheiten einzelner Stämme bei anderen vermisst werden sollten, so sind diese unbedeutenden Abweichungen der Länge der Zeit und einer herumirrenden Lebensart zuzuschreiben.

Das Innere des Landes ist durchaus unbekannt; wahrscheinlich herrscht dort noch größezer Mangel an Lebensmitteln, woraus zu schliessen ist, dass es, wonn nicht ganz menschenleer, doch weniger bevölkert sey, als die Küsten. \*)

Die Sprache, durch welche man auf die Wurzeln des Stammbaume der Nation schließt, hat über den Ursprung der Bewohner von Neuholland noch kein Licht verbreitet. Physische Aehnlichkeit und Uebereinstimmung der Sitten scheinen sie mit den Eingebornen der Papous-Inseln\*\*) unter eine Rasse zu stellen; denn ihre

- \*) Hr. Malte Brun bezweifelt mit Recht die Bundigkeit dieses Schlusses. Mit welchem Grunde kann man das Innere für unfruchtbar halten? Was die Bevölkerung betrifft, so sind freilich in den meisten bekannten Ländern die Küsten gewöhnlich am meisten bewohnt; aber daraus lässt sich keine Regel ableiten, besonders da Neuholland wegen seiner Lage und großen Ausdehnung einen ganz eigenthumlichen Theil der Erde zu bilden scheint. Die originellen Pflanzen und Thiere, die man bisher darauf entdeckte, bestätigen dies. Ehe man aber ausgiebigere geognostische Beobachtungen als bisher von Neuholland gesammelt haben wird, und über die mögliche Entstehung dieser ungeheuern Insel einige Vermuthungen wagen darf, sind alle Schlüsse auf das innere nur leere Traume. Ist Neuholland ein neu entstandenes Land, oder ist es der übrig gebliebene Theil eines großen Südlandes, dessen Trümmer die Inseln des indischen Archipels zu seyn scheinen? Wer wagt es, hierüber zu entscheiden? D. Uebers.
- \*\*) Unter diesem gemeinschaftlichen Namen werden auch Neuirland, Neubritannien, die Salomonsinseln und einige andere benachbarte Inseln begriffen, deren Einwohner ein wolligtes Haupthaar haben.

D. Verf.

äussere: Verschiedenheit wen diesen ist nicht größer, ale sie der Unterschied des Klima's, des Bodens und der Nahrung im Laufe einiger Generationen bei den Nachkommen Eines Stammes vermuthen läst. Der Papous - Archipel ist fruchtbar, und versieht seine Einwohner reichlich mit Nahrungsmitteln aus dem Pflanzen - und Thierreiche, da hingegen der Neuholländer durch die Seltenheit essbarer Thiere sich zu einem armseligen Leben verurtheilt sieht, das er durch Erzeugnisse des Meeres und seiner felsigen Ufer hur kümmerlich Tag für Tag erhalten kann.

Die Uebereinstimmung mehrerer Gebräuche der Neuholländer mit den Papous-Insulanern scheint um so mehr einerlei Abstammung zu beweisen, da diese Gebräuche den übrigen Südsee-Insulanern ganz unbekannt sind, wie z. B. die Gewohnheit, sich den Nasenknorpel zu durchbohren, und an demselben ein Bein, ein Rohr, eine Muschelschale oder eine andere Verzierung zu tragen, Gesicht und Körper zu tatowiren \*), den Kopf mit Fett oder gefärbter Erde einzuschmieren, die Haare in kleinen Partien zu flechten, die wie die Stickerei auf den Officiersepaulettes aussehen.

Wenn wir nun aus diesen Aehnlichkeiten schließen, dass die Neuholländer eine entartete

Anm. d. franz, H.

<sup>\*)</sup> Aber die Insulaner von Otaheite, von Nukahiwa u. s. w. tatowiren sich auch.

Rasse der Papeus eind, so bleibt uns nichts übrig, als den wahrscheinlichen Ursprung der letzteren zu erforschen.

In dem größeten Theile des Malaiischen Archipels sind die Küsten und das Innere von zwei ganz verschiedenen Menschenrassen bewohnt. Auf jenen findet man Malaiische Völkerschaften mit dunkel olivenfarbiger Haut, und langen schwarzen Haaren; sie sind in der Civilisation so weit vorgerückt, daß sie Gesetze und Regierungsverfassungen eingeführt haben. Sie kennen den Ackerbau, Handel und Schifffahrt. Die besonderen Züge dieser Menschenrasse scheinen keinen Zweifel übrig zu lassen, sie aus der Malaiischen Halbinsel und dem benachbarten Indien abzuleiten. \*)

Das Innere einiger dieser Inseln wird noch von einer wilden Rasse mit wolligem Haupthaare bewohnt; sie haben keine Regierung, keine Künste, und sind unter verschiedenen Benennungen bekannt; auf Sumatra heißen sie Oran-Caboo und Oran-Gorgoo; auf Borneo: Idaaes, Maroets und Beajos; auf den Molukken: Azores;

<sup>\*)</sup> Dies leidet noch großen Zweisel. Die Bewohner der Halbinsel Malacca könnten auch von den Inseln aus gekommen seyn. Der Strich der Moussons macht dies sogar wahrscheinlich. Man sehe Lindner's meueste Kunde von Asien. Dritter Theil, S. 8 u. 9. Weimar; im Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs. 1812. Anm. d. Uebers.

die Spanier auf den Philippinen nessen sie Negros del Monte oder Berg-Neger u. s. w. Es
ist fast gewis, das diese Menschen die Aboriginer dieser Inseln sind, die bei dem Einfalle der
Malaien sich in das Innere der großen Inseln
zurückzogen, und in undurchdringlichen Wäldern Schutz fanden, während andere Papous von
den kleinen Eilanden gänzlich vertrieben wurden, und den Archipel der Rapousinseln und
Neuholland bevölkerten; einige scheinen sich
sogar bis zu den neuen Hebriden und bis NeuCaledonien verbreitet zu haben.

Ueber den ursprünglichen Sitz der Papous vermuthen wir bloss, dass sie von Madagascar und dem benachbarten Afrika herstammen; denn so wie die Malaien bis nach Madagascar gedrungen sind, so können die Madacassen auch bis zu dem indischen Archipel gedrungen seyn. \*)

Ob die Eingebornen von Neuholland civilisirt und zu nützlichen Unterthanen von Großsbritannien gebildet werden können, muß man der Zeit überlassen. Man muß jedoch gestehen, daß ihre Verbindung mit den Engländern bis

<sup>\*)</sup> Wie können unwissende rohe Völker ohne Schiff
fahrt von Madagascar bis nach den Neuen Hebriden

gekommen seyn? Man hat viel über die untergegangene Allantis geträumt; wir glauben, deutliche

Spuren eines zertrümmerten Südlandes in den Bewohnern, und in der physischen Beschaffenheit der
Indischen, wie der Südsee-Archipeln zu sehen.

Aum. d. Uebers.

jetzt weder zur Verbesserung ihres Schieksals, noch ihres Cherakters beigetragen hat. Im Gegentheil haben wir zu ihrem natürlichen Zustande von Wildheit und zu ihren angebornen Lastern noch das der Trunkenheit hinzugefügt, dem beide Geschlechter ergeben sind, und welches von Seiten der Männer, wenn sie im Rausche den Gebrauch ihrer Vernunft verloren haben, eine barbarische Behandlung ihrer unglücklichen Weiber veranlaßt.

Diese wilden Weiber sind nicht mehr so furchtsam, als bei der Ankunft der Europäer, von denen sie wahrscheinlich mehr die Scheu vor unbekannten Wesen, als die Schamhaftigkeit zurückhielt. Seitdem sie eingesehen haben, daß wir Geschöpfe ihrer Art sind, haben sie Furcht und Bescheidenheit abgelegt. Es giebt jedoch nur Ein Beispiel, daß ihr Verkehr mit den Europäern fruchtbar gewesen sey.

Beide Geschlechter haben ihre ursprüngliche Nacktheit beibehalten, und obgleich man denjennigen, welche Sidney besuchen, immer Kleidungsstäcke schenkt, so entledigen sie sich donk derselben jedesmal wieder für ein wenig Branntwein. Sehr selten bieten die Wilden den Colonisten bei irgend einer Arbeit ihre Hülfe an; mur drei oder vier junge Leute machten einmal zufällig mit einigen Engländern eine kleine Excursion, um Seekälber zu fangen. Der Geistliche hat einen jungen Eingebornen in seinem Dienste, dessen Vater in einem Scharmützel mit

seinen Landsleuten geblieben ist; dieser Knabe. den er lesen und schreiben lehrte, scheint keine besonderen Fähigkeiten zu besitzen. Sollte die Zeit noch eine allgemeine Verbesserung dieser Völker herbeiführen, so mülste sie früh bei dem aufwachsenden Geschlechte anfangen; denn wenn der Wilde sich einmal an seine herumschweifende unabhärgige Lebensart gewöhnt hat, würde ihm jede gesellschaftliche Einrichtung der Menschen, wodurch die Leidenschaften im Zaum gehalten werden, unerträgliche Fessel seyn. Auch der Wilde Bennelong, \*) nahm bald nach seiner Rückkehr aus England alle Gewohnheiten seines wilden Zustandes wieder an, und vertauschte seine europäische Bleganz, mit allen Vortheilen eines sichern und reichlichen Lebensunterhaltes ohne Arbeit, wieder gegen die Nacktheit und armselige Nahrung seiner Landsleute.

Schluss. Obgleich die Culturfortechritte in der Colonie etwas langsam gewesen sind, so liess sich doch bei so vielen physischen und moralischen Hindernissen nicht viel mehr erwarten. Längs den Küsten fand man einen höchst mittelmäßigen Boden; das Innere des Landes war mit ungeheuern schwer auszurottenden Bäumen bedeckt, und nirgends entdeckte man essbare Pflanzen. Hierzu kam die eingewurzelte Verdorbenheit der ersten Colonisten. Die Deportirten, die jetzt noch wenigstene vier Fünftheile der Beröl-

<sup>\*)</sup> Er hatte den Gouverneur Philipp bei dessen Rückreise nach England begleitet.

kerung aumachen, sind größtentheils aus den Lasterschulen von London und anderen großen Manufacturstädten gezogen, und verstehen daher nur wenig vom Ackerbau, und die Wenigen unter ihnen, die geschickt dazu wären, denken wenig daran, durch Industrie ihren Zustand zu versbessern; nur die Furcht vor der Strafe treibt sie zur Arbeit. Ein persönliches Interesse, worauf sich alle Handlungen der Menschen stützen, fehlt hier gänzlich, und man begreift, daß die Nacheiferung erkalte, wenn sie nicht durch den Eingennutz unterhalten wird. \*)

Die Pflanzer, oder die im Lande Angesiedelten, sind meist verabschiedete Soldaten oder Exdeportirte, und von beiden Classen lässt sich nicht viel Betriebsamkeit erwarten. Die Anzahl freier Leute, welche als Landbauer nach Neuholland gereiset sind, ist in Vergleichung mit denen, die jährlich aus Grossbritannien nach America gezogen sind, äußerst gering, und unter diesen Wenigen würde man nicht Einen von vorzüglich achtungswerthem Charakter finden. Rine Ursache der seltenen Auswanderung nach Neu-Süd-Wallis ist vielleicht die weite Fahrt: eine ungleich wichtigere aber sind die ungünstigen Berichte über allgemeines Elend und Aerm-Diese Berichte hatten ihren Grund in lichkeit

<sup>\*)</sup> Dies Raisonnement scheint uns sehr schwach. Warnm sollte der Eigennutz hier unwirksam seyn, da der Verurtheilte sich durch Pleis Vermögen und Freiheit erwerben kann?—

Anm. d. Uebers.

der Unzufriedenheit der ersten Colonisten. Sie träumten sich ein gelobtes Land, wo man mit verschlungenen Armen sein Glück machen, und ohne Arbeit von der Natur Alles im Ueberfluse beziehen könnte; und fanden dagegen einen Boden, dem nicht nur der Wohlstand, sondern selbst die Lebensbedürfnisse durch Fleise und Beharrlichkeit abgetrotzt werden mulsten, und diese Eigenschaften besalsen nur Wenige unter ihnen. Ihre Unzufriedenheit wuchs, da sie eich überdies mehr als einmal mit Hungersnoth bedroht sahen; sie konnten nun den Gedanken, ewig Hunger zu leiden, nich mehr los werden, und kehrten so eilig als möglich nach dem Mutterlande zurück. Diese Menschen verbreiteten bei ihrer Rückkehr solche Nachrichten in England, dass der blosse Name der Colonie zum Schreckbilde ward,

Zu den besonderen Ursachen der langsamen Fortschritte dieser Colonie muß man eine sehr wirksame hinzufügen, die allen Golonien im Anfange entgegen steht. Von den ersten Abanteurern, welche sich hier niederließen, hatten die Wenigsten Liebe für ihr neues Vaterland. Der Ausgewanderte, der von Verwandten und allen Erinnerungen und Begriffen seiner Jugend abgesondert wird, findet sich hier nirgends zu Hause. Die Gegenstände, deren Neuheit ihn Anfangs reizte, hören auf ihm zu gefallen. Der Unglückliche wendet die irrenden Blicke mit Bedauern auf die verlassenen väterlichen Felder, und diese Empfindungen lähmen seine Kräfte. Nur langsam schwächt sich die Vaterlandsliebe; nur

die nachfolgenden Generationen erkennen in der Colonie ihr Vaterland; dann erst ist schneller Wachsthum möglich.

Bei allen Hindernissen aber verbessert die Colonie ihren Zustand. Da die Verbesserung die Folge unveränderlicher, in der Natur liegender Ursachen ist, so wird sie auch mit beschleunigten Schritten vorrücken. Die Bevölkerung wird in einem Lande, das unermessliche Strecken fruchtbaren Boden darbietet, sich schnell vermehren, und dieses wird den Ackerbau befördern. Dann wird der Eifer, seinen Zustand zu verbessern, wirksam werden, und mit ihm werden Manufacturen, wird der Handèl gedeihen.

## BÜCHER-RECENSIONEN.

I.

Reise in den Kaukasus und nach Georgien, in den Jahren 1807 und 1808, auf
Veranstaltung der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg; enthaltend eine
vollständige Beschreibung der Kaukasischen
Länder und ihrer Bewohner, von Julius von
KLAPROTH, Kaiserl. Russischem Hofrathe
u. s. w. Erster Band. Halle und Berlin,
1812, in den Buchhandlungen des Hallischen
Waisenhauses.

Unsere Leser kennen schon aus der, in dem vorhergegangenen Märzstücke dieser A. G. E. von S. 361 an
enthaltenen, vorläufigen Notiz über diese Kaukasische
Reise nicht nur die besonderen Veranlassungen zu derselben, sondern auch den Hauptzweck derselben, so
wie die Haupt-Reiseroute. Wir können daher in dieser Hinsicht auf jene Notiz verweisen, und bringen hier
nur kurz in Erinnerung, dass nicht sowohl naturhi-

storische Untersuchungen jener Länder, als vielmehr Vermehrung unserer Kenntnils über Geographie, Geschichte, Alterthumskunde, Völker - und Sprachkunde der Hauptzweck der Reise war; doch wurden auch vorstiglich merkwürdige neturhistorische Verhältnisse mit in Betrachtung gezogen. Insbesondere ist es auch sehr verdienstlich, dass der Hr. Verfasser die früher über den Kaukasus erschienenen Schriften, von Garber, Güldenstädt, Reineggs, Pallas u. s. w. beleuchtet, und theils bestätigt, theils nach eigenen Wahrnehmungen, theils durch triftige Gründe widerlegt; so dals in der That dieses Werk classisch zu nennen ist, und einen aufserordentlichen Reichthum an gründlichen neuen Forschungen, zuverlässigen Beobachtungen und scharfsinnigen Schlüssen über Geographie, , alte und weue Geschichte, und Ethnographie jener, für die alte Geschichte so höchet merkwürdigen, Länder und deren Bewohner darbietet.

Der zweite Theil soll im Verlaufe dieses Sommers erscheinen, und mit ihm auch die zum Werke gehörenden Charten. Die Reisebeschreibung ist Sr. Majestät dem Könige von Preußen gewiedmet, indem bekanntlich der Hr. Verfasser der Sohn des berühmten Berliner Chemikers, des Hrn. Ober-Medicinalrathes Klaproth ist.

Der Inhalt der Einleitung sum Werke ist aus der früher a. a. O. mitgetheilten, vorläufigen Notis bekannt. Die dem Werke vorgedruckten, dem Hrn. Verf. mitgegebenen Reise Instructionen von Sr. Excellens dem Hrn. Grafen Johann Petocki, von den Herren Hofzäthen von Lehrberg und von Krug, sind vertrefflich abgefast; auch hat der Hr. Verf. viele davin aufgestellte Fragen in einer vorgedruckten besonderen Beilage einzeln und ausführlich beantwortet. Z. B. über die Geschichte der Polowzer und deren frühere Kriege mit den Russen, worin theils zur Zeit wenig, theils noch micht öffentlich bekannte Begebenheiten bündig susammengestellt worden sind.

Ferner werden Aufschlüsse gegeben über historisch merkwürdige Poloweische Familiennamen, die sich in Russischen Chroniken finden, welche Namen bloß unter den Tscherkessen vorkommen, keineswegs aber weder bei den Osseten noch Tataren. Es ist deraus zu schliessen, daß ehemals die Tscherkessen weiter im Norden verbreitet waren, als jetzt; ja daß sie in älteren Zeiten nicht einmal so weit nach Osten zu im Kaukasus wehnten, wie gegenwärtig, und daß schon zu des Kaisers Konstantin Porphyrogeneta Zeiten die Tscherkessische Sprache im westlichen Kaukasus und am Ausflusse des Kuban verbreitet war.

Sodann folgen einige Aufschlüsse über die verschiedenen Benennungen ein und desselben Volkes bei dessen. So nennen sich z. B. die Osseten selbst Ir oder Iron, und ihr Land Ironistan. Die Ossetische Sprache ist zur Hälfte medisch, sie sind der Sprache und dem Namen nach Verwandte der alten Meder, denn die chemaligen Könige des alten Persien's nennen sich auf Münzen Beherrscher von Iran und Nicht · Iran. Die Osseien wollen der Tradition nach vom Don-Fluss herstame men; es ist daher wahrscheinlich, dass sie die Medischen Sarmaten der Alten sind, und dass der übrige Theil ihrer Sprache, der nicht medisch ist, wahrhaft sarmatisch sey. Dies wird durch mehrere Wortbedeutungen darge-Don bedeutet s. B. im Ossetischen Wasser oder Fluss, und noch findet man dieses Sarmatische Wurzelwort in vielen Flussnamen des östlichen Europa, wie in Don, Donapris, Dnieper, Danaster oder Dniester, Duna, Donau u. s. w. Merkwürdig ist es daher, dass letzterer Strom den Namen Donau und Danubius nur an seinem mittleren Theile führte, wo er das Land der Jasygischen Sarmaten begränzt; weiter unten aber und bei seinem Ausflusse noch lange den Namen Ister beibehielt.

Bei den Byzantinischen Geschichtschreibern kommb der Name Osseten nicht vor; dies Volk muss also damals anders geheisen haben. Es wird nun von dem Hrn. Verf. dargethan, dass die Osseten bei den tatarischen Völkern Oss hießen, und daß sehr wahrscheinlich die Ass oder Assen oder Jassen (welche von Mönchen des dreizehnten Jahrhunderts erwähnt werden) und
sich selbst für einerlei Volk mit den Alanen erklärten,
und wahrscheinlich auch einerlei mit den Walaonen der
Teutschen sind, keine andere Völkerschaft als eben diese
Osseten sind; und daß wahrscheinlich ein Theil der
Assen bei deren Auswanderung, am Ausflusse des DonPlusses zurückgeblieben war, wo die, in sehr frühenz
Zeiten angelegte, Stadt Asack (das heutige Asow) noch
von ihnen den Namen führt.

Aber derjenige von dort ausgewanderte Theil der Alanen, von welchem die heutigen Osseten abstammen, lebte schon im und vor dem zehnten Jahrhundert im Kaukasus, indem tie aus Furcht zur Zeit von Timur's Meereszügen in die hohen Schneegebirge flüchteten. Noch soll es eine Familie Alan unter den heutigen Osseten geben. Ihr Land nebst einem Theile der Wohnplätze der Tschetschenzen heißst bei den arabischen Georgraphen bestäneig Belad Allan, das Land Allan. Fälschlich hat man dies des Land von Lan übersetzt. Die kaukasische Pforte Dariel wird jedoch von manchem arabischen Geographen statt Bab-Alallan bloß Bab-allan genannt, welches eigentlich das Thor von Allan bedeuten soll, obgleich der Artikel al vor Allan weggelassen ist.

Ob Alanen wirklich noch in der Gegend des Schwarzen Meeres, nahe an den Abchassen wohnen, sey sehr ungewiss. Doch soll es in Abcheseti zwei Gegenden geben, die Alaleti und Papagethi genannt werden. Die jetzige Provinz Abasa soll einerlei mit der ehemsligen. Provinz Patschangi seyn; und da müsten, nach demi Verf., die Ueberreste jener Alanen wohnen, wenn wirklich noch welche vorhanden seyen. Nach einigen Nach zichten söllen die Asgé, die an den Quellen des Ubbuch wohnen, eine eigene Sprache haben, und Hüte trägen, auch Alanen genannt werden.

Auch über gegossene Kupfermünzen mit Kufischer Inschrift, die man, nach Reineggs, in alten Gräbern der kaukasischen Länder findet, wird von Seite 70 an gründliche Auskunft gegeben; desgleichen über andere asiatische Münzen. Ferner wird gesagt: die von Reineggs erwähnten Tigur oler Uitigur können kein anderes Volk seyn, als die Ossetischen Dugoren, die in ihrer Landessprache Tugur heißen, von den Russen aber Dugoren, und von den Tscherkessen Digor - Kusch'ha genannt werden. Die Sprache derselben sey nicht mit der Tatariachea verwandt, sondern nur ein, wenig abweichender, Dialekt von der Ossetischen Sprache.

Von Seite 79 an werden Berichtigungen einiger Irrthumer in Gärber's Anmerkungen zu Bayer's Geographia Russiae ex Constantino Porphyrogeneta gegeben. Es wird gezeigt, dass Gürber die jetzigen Lesgier mit den Lasen (Lazi), welche einerlei Volk mit den alten Kelchiern waren, verwechselt habe. Letztere bewohnten heide Ufer des Phasis, und bildeten einen anschnlichen Staat, dessen Hauptstadt Kotiäum oder Kutatissum (das hantige Kuthaissi) in Imerethien war. Die Lasen gehörten daher zu dem Georgischen Völkerstamme, dessen Sprache sie auch redeten. Jener Staat hat sich in mehrere . noch vorhandene Staaten aufgelöst; nämlich in Imerethi, Mingrelien und Guriel. Noch gegenwärtig führen einige Stämme wilder Räuber, die swischen dem Haven von Bathumi und Trebisonde an den Flüssen Garachi, Makrie und Ssoruk wohnen, den Namen Lafs. -Auch Reineggs wird über diesen Gegenstand widerlegt. -so wie S. 85 - 86 über seine Alanen; weil er aus dem tatarischen Aitekki Alan, welches die Geschlechter Aitek's bedeutet, indem alan Geschlecht heilet, ein Alanen Volk fälschlich gemacht hat, welches bei'm Anfange der Scheidung der Keraunischen und Gordyäischen Gebirge wohmen soll.

Auch was Görber über die Mamelucken, als von Gorischen Czirkassen abstammend, sagt, wird 8. 83 berichtigt. Eben so wird Gärber's Meinung von einem Magjaren oder Madsfaren Volke, das unter dem Tscherkessischen Gebirge nach Norden zu, gewohnt haben soll, als gänzlich ialsch verworfen. Denn die alte Stadt Madschar an der Kuma wurde von Chipdschachischen Tataren, aber nicht von einem Madscharen-Volke bewohnt; worüber in der Folge ausführlicher die Rede seyn wird.

Diese Notizen gehen unter andern der eigentlichen Reisebeschreibung bis S. 87 voran; sie waren zu wichtig, als daß wir sie nicht hätten berühren sollen. Wir gehen nun zur eigentlichen Reisebeschreibung über, beschränken uns aber nur auf die Anzeige des Allerwichtigsten für Länder- und Völkerkunde, und können Alles Uebrige nur den Rubriken nach berühren. Vorher ist jedoch noch zu bemerken, daß der Herr Verf. als beständigen Reisegefährten und Secretair, für die russische Sprache einen Studiosen des Petersburger Gymnasiums, Nahmens Feodor Bobrinzow auf der ganzen Reise mit sich gehabt hat; so wie daß der Herr Verf., vermöge seines Passes jeden beliebigen Weg nehmen, und nöthigenfalls so viele Militär-Bedeckung verlangen konnte, als es die Sicherheit in den Kankasiscen Gegenden nöthig machte.

In dem ersten Capitel werden beschrieben, die Abreise von St. Petersburg, das für weite Reisen beste Fuhrwerk, nebst erforderlichen Bedürfnissen; sodann ist die Rede von den Posteinrichtungen in Russland, wovon die Schnelligkeit der Kaiserlichen Eilboten abhängt, und die wirklich zum Erstaunen groß ist; so war den Eilboten, welche der vor einigen Jahren nach China abgereiseten Gesandtschaft mitgegeben wurden, vorgeschrieben, den Weg von Irkutzk nach St. Petersburg, der 859 teutsche Meilen beträgt, in 22 Tagen, also täglich 39 t. Meilen, zurückzulegen.

Der Weg von Petersburg nach Moskwa ist schlecht und bietet wenig Unterhaltendes dar, obgleich die Gegenden an der Strasse sehr bebaut sind, und die Dörfer einander oft so nahe liegen, dass sie fast an einander stolsen. Am meisten interessiren auf diesem Wege die Nachrichten von der alten Hauptstadt Rufsland's, nummehr blofs noch Gouvernementsstadt Grofs-Nowgorod, 184½ Werste von Petersburg; sodann über die Kunstcar nal Verbindungen, und über die Ştädte Torschock, Twer und Klin.

Moskwa selbst kündigt sich durch Wege zum Versinken und durch einen auffallenden üblen Geruch schon von Weitem an. Die Gastfreundschaft der Moskwaer ist herzlich, die der Petersburger bloß Höflichkeitssitte. — Der berühmte botanische Garten des Grafen Alexis von Rasumowski bei Gorenki, unweit Moskwa, läßt nichts zu wünschen übrig. Dessen Director ist der verdiente Botaniker Fischer aus Halberstadt.

Das zweite Capitel beschreibt die Reise von Moskwa bis Kurfsk, über Podol (einem kleinen, neuen, belebten, nahrhaften Städtchen, 35 Werste von Moskwa) welches von der Pachra durchflossen wird, und der Hauptort des Kreises gleiches Namens ist. — Von da, 53 Werste weiter, liegt die Kreisstadt Sserpuchow, am Bache Sserpeika, 4 Werste vom linken Ufer der Oka, welche daselbst das Moskau'sche Gouvernement vom Tulaschen trennt. Sserpuchow treibt beträchtlichen Getraide - und Viehhandel. Ueberhaupt wird daselbst viel Handel getrieben. Eine kurze Geschichte der Stadt ist auch beigefügt.

Von Sserpuchow nach Tula sind 93 Werste, die Gegend wird zuletzt immer bergigter; die Steinarten sind Sand und Kalk; die Dörfer schienen wohlhabend zu seyn. Die Stadt Tula, am Flusse Upa, gehört unter die reichsten und besten Städte Rufsland's, und ist durch die daselbst fabricirten Eisenwaaren im ganzen Reiche berühmt. Die dortige Stahl- und Gewehrfabrik versorgt einen großen Theil der Armee; doch sind die Gewehre jetzt weniger gut als sonst.

Die Stadt Orel liegt 30 Werste weiter zwischen der

Oks und dem Flüschen Orlik, treibt viel Handel, und wird beschrieben.

Kurfsk, eine der ältesten, aber auch kothigsten, Städte in ganz Rufsland, hat 6 Werste in der Länge und ist 150 Werste von Orel entfernt; man bleibt selbst in den Strafsen der Stadt mit dem Fuhrwerke im Kothe stecken. Die Stadt ist jedoch reich, und treibt viel Handel; es giebt daselbst reiche Kaufleute, die Tücher und Leinwand in Teutschland einkaufen, bis nach Kiachta bringen, und dagegen chinesische Waaren, vorzüglich Thee und Nankin, letzteren von verschiedenen Farben, einhandeln. Eine kurze Geschichte der Stadt Kurfsk ist beigebracht.

Im dristen Capitel wird die weitere Reise bis Charkow beschrieben. Zuerst wurde die, 59 Werste von Kurfskentlegene, hübsche nahrhafte Kreisstadt Obojan erreicht; sie liegt am Einflusse des Baches Obojanka in die Rechte des Flüßschens Pfsiol, welches nicht weit von da entspringt. —

Der Weg gieng 73 Werste weiter nach Bielgorod, der letzten Kreisstadt im Gouvernement von Kurfsk. Bis zum Jahre 1779 war solche selbst die Hauptstadt eines eigenen großen, nach ihr genannten, Gouvernements. Fälschlich ist sie seit Bayer's Zeiten für Ssarkel oder Bielowjes, die ehemalige Hauptstadt der Chasaren, gehalten worden, da doch vielmehr, wie Hr. Hofrath von Lehrberg erwiesen hat, letztere Stadt in der Nähe der Don-Mündung gelegen hat. Eine kurze Geschichte von Bielgorod ist beigefügt.

Endlich wurde der Flecken Lippy, im Charkowschen Gouvernement, erreicht, welches auch das Gouvernement der Ukrainischen Flecken genannt wird, die größtentheils von den ehemals sogenannten Slobodischen Regimentern bewohnt werden. Es folgt eine ausführliche, sehr lehrreiche Geschichte der Länder und Völker zwischen dem Don, dem Dnieper, dem Asow'schen Meere und den Quellen der Flüsse Psiot, Dones und Oskel,

welche sonst einen Theil des Grofsfürstenthums Riew ausmachte. — Die Mongolen unter Batu-chan, die Tataren, die Polen und Russen waren in diesen Ländern häufig in verwüstende Kriege mit einander verwickelt, von welchen die Ursachen und Begebenheiten gründlich nache gewiesen werden. Auch die ehemalige Einrichtung der Slobodischen Regimenter und ihrer fünf Regimentsstädte: Charkow, Achtärka, Ostrogoschsk und Isjum ausführlich dargestellt; lauter schöne gründliche Nachweisungen über nicht allgemein bekannte, wichtige Staatenund Geschichtsverhältnisse.

Viertes Capitel. Endlich wurde die nunmehriga. Gouvernements - und Universitäts - Stadt Charkow erzeicht. Sie liegt zum Theil auf einer Anhöhe zwischem den Flüssen Charkowa und Lopan, und zählt etwa 6000 Bewohner. Sie würde ein angenehmes Städtchen seyn, wenn sie nicht eben so ungeheuer kothig als Orel wäre; der Verf. nennt die Stadt daher einen Musen - Sumpf. Die Errichtung der Universität schien wenig Einflußs auf den Wohlstand des Städtchens zu haben. Es wird noch Manches über die dortigen Professoren und Einzichtungen angeführt, so wie über das Studienwesen in Kussland überhaupt. — Von dem Hrn. Hofrath v. Steven zu Charkow, welcher Georgien und das Kaukasische Gebirge mehrere Male besucht hat, erhielt der Herr Verf. schätzbare Aufklärungen und Nachweisungen.

Ein ebener, angenehmer Weg führt bis zu der Kreisstadt Isjum (auf Russisch und Tatarisch Rosine genannt), welche III Werste von Charkow entfernt, zu beiden Seiten des Plusses Ssewernoi Donez und des Baches Mokraja Isi umza liegt. Die Anzahl der Einwohner heläuft sich auf 5000; vor der Pest, welche die Tataren hereinbrachten, war die Bevölkerung noch stärker. Das Hauptgewerbe ist Viehzucht, besonders Schaafsucht; es werden Schaafe von Schlesischer Abkunft hier gepflegt.

65 Werste weiter liegt, am Flusse gleiches Namens, die Stadt Bachmut, im Ekaterinoslawschen Gouverne-

ment, welche gut bevölkert ist, und einen bedeutenden Handel mit der umliegenden Gegend treibt. Nahe bei der Stadt sind 2 Salzquellen, Kirikowskoi und Chailowskoi, aus deren Soole viel Salz gesotten und nach anderen Gouvernements verführt wird.

Von da gieng die Reise bei Luganskoi Sawod, einer der berühmtesten Eisengießereien Rußland's, am Plüßechen Lugan vorbei, gerade auf Tscherkafsk zu. Hinter Iwanowka, einem freundlichen Plecken, hört das Jekaterinoslawsche Gouvernement auf, und das Gebiet der Donschen Kosaken fängt an. Auf dem Wege liegen mehrere große Dörfer, und die große Kosaken-Stanitza Aksai, 15 Werste von Alt-Tscherkafsk, au einem Nebenarm des Don-Flusses, welcher ebenfalls Aksai heiset, und hier auf einer schwimmenden Brücke überfahren wurde.

Das fünfte Capitel beginnt mit der Schilderung von Techerkafik, der Hauptstadt der Donschen Kosaken, am zechten Ufer des Don, auf der Insel, die durch dessen Nebenarm, den Aksai, gebildet wird. Von Petersburg bis dahin sind 1947 Werste oder 279 teutsche Meilen. Kosaken und Tataren sind die einzigen Bewohner von Techerkafik. Von hier sieht man in einer Entfernung von 60 teutschen Meilen die Gebirgskette des Kaukssus.

Da die Ueberschwemmungen die Stadt sehr ungesund machen, so hat die Regierung eine neue Stadt (Neu-Tscherkafsk) an einem Arme des Don auf einem höheren Terrain anlegen zu lassen angefangen, wohin mach und nach die Bewohner von Alt-Tscherkask ziehen, so dass in 50 Jahren die alte Stadt verlassen und eingerissen seyn wird.

Es folgt zuletzt eine kurze Geschichte von Techerkafek, und Untersuchungen über die Herkunfte der Kosaken; diese sind wahrscheinlich Abkömmlinge der Techerkessen, indem letztere von den Osseten und den alten Geschichtschreibern Kasach und ihr Land Kasachis genannt wird. Hieran schliesst sich die Geschichte der Kosaken in den späteren Jahrhunderten, ihrer Lebensart, Sitten u. s. w. Die Kosaken treiben mehr Weinban als Getraidebau. Es gieht viele sehr reiche Leute unter ihnen. Die Kosaken begreifen sehr schnell, sind dabei sehr listig, und besitzen Asiatische feine Manieren. Das weibliche Geschlecht derselben hat viele Schönheiten.

Von Tscherkafsk wurde eine kleine Nebenreise nach dem regelmäseig gebauten, schönen, reinlichen, musterhaften Städtchen Nachtschiwan gemacht, das seit 1780 angelegt, und nur 28 Werste von Tscherkafsk entfernt ist. Es wird von Armeniern bewohnt, die aus der Krym ausgewandert sind.

Das sechste Capitel verbreitet sich über die Kalmükken. Diese sind Mongolischer, aber keineswegs Tatarigeher Abkunft. Die Kalmücken sind der Mongolische
Völkerstamm Oirät oder Dörbön-Oirät, der von den
Mongolen Oelöt genannt-wird. Es wird viel Belehrendes aus der Geschichte der Mongolen von Dechengischan's Zeiten an erzählt, so wie von ihrer ehemaligen und
jetzigen Regierungsverfassung, von ihrer körperlichen
ausgezeichneten Bildung, ihrer Lebensart, Sitten und
Gebräuchen.

Das siebente Capitel, und die folgenden bis zum fünfzehnten, handeln sehr ausführlich von den Lamaischen Religionsgebräuchen bei den Mongolischen Völkern, von ihren Tempeln, geheiligten Ortes, ihrem Gottesdienste, heiligen Schriften, Glaubenslehren, hierarchischen Verfassung u. s. w.; so wie von der Verbreitung dieser Religion in der Mongolei.

Im fünfzehnten Capitel geht die Reise von den Kalmücken und Don'schen Kosaken weiter über den Donund au diesem Strome fort nach Batayskaya, 173 Werste von Tscherkafsk, am Pedpolnaja, einem Arme des Don, und nach Kagelnitzkoja, 16 Werste davon, am Flüsschen Kagalnick, das unterhalb Asew in den Mästis sich ergielst; lauter flache Gegenden; nur gen Südost zieht sich in der Ferne eine Hügelkette hin, die in nördlicher Richtung vom mittleren Kuban her, bis zum Ursprunga des Kagalnick hinstreicht, und ein Vorbote des ferneren Kaukasus ist.

Von Seite 265 ist sodann ausführlich die Rede von der Völkerschaft der Komanen, die auch in den Russischen Chroniken oft erwähnt wird. Die Polowzer der slavischen Chronikenschreiber sind einerlei mit den Komanen der Byzantinischen Geschichtschreiber, und gehören zu den Tataren. Ein großer Theil derselben ist nach Ungarn eingewandert, indem sie vor Dschengischan flohen. Von ihnen haben Groß- und Klein-Kumanien in Ober- und Nieder-Ungarn den Namen, wo sie noch wohnen. - Sprachverwandte der Komanen waren die ebenfalls Tatarischen Patzinaken oder Petschenegen. Komanen oder Polowzer, und Peischenegen oder Kangli, bildeten das Volk der Kapdschack, welches in die Nogai's. verschmolzen ist. Es wird viel Belehrendes aus alten Schriftstellern über diese Gegenstände beigebracht, und unter einander verglichen.

Sechszehntes Capitel. Endlich wurde die seit 1785 gegründete Stadt Stawropol, am Ursprunge des fischreichen Baches, Atschile, erreicht. Sie ist gut bevölkert, hat breite Strafsen, und einen ansehnlichen Kaufhof, wo man Waaren aller Art bekommen kann. Die Gegend ist sehr fruchtbar; die nahen Wälder voller Wild. Alle Lebensmittel sind daselbst sehr wohlfeil.

Zwischen Stauropol, der Hauptstadt des eben so genannten Kreises (welcher S. 288 geschildert ist), dem
Kuban und der oberen Kuma, an den Quellen der Bäche
Dengusle und Buxwalla, leben 7 tatarische Horden, welche die geringen Ueberbleibsel der sonst so berühmten
Nogay oder Kubanischen Tataren sind. Der östliche
Theil des Kaukasus wird von anderen, nahmhaft gemachten Tatarischen Horden bewohnt. Die Lebensart der

nunmehr friedlichen Nogoy's wird geschildert; sie sind gastfrei, und bekennen sich zum Sunnischen Islam. Ihre Gesichtsbildung ist sehr Mongolisch, welches auf eine Blutsvermischung mit den Mongolen schliefsen läfst; ihre Sprache ist aber nicht Mongolisch, sondern hat Ueberbleibsel eines Alt-Tatarischen Dialekts (des Dschagazaischen), und ist von fremden Wörtern fast ganz rein.

Merkwürdig ist die unter ihnen, so wie ehemals unter den Scythen, mitunter vorkommende eigenthümliche Krankheit, wo Männer die Barthaare verlieren, und ganz ein weibliches schwächliches Ansehen erhalten, auch forthin bloß als Weiber und unter Weibern leben; man nennt solche Personen Chofs. Es kommen dergleichen auch unter den Türken vor.

Die Kreisstadt Alexandrow, am westlichen Ufer des Dongusle, ist noch nicht so groß als Stawropol. Auf diesem Wege sind Sandsteinberge, die schon Pallas beschrieben hat. Die Geographie dieser Landschaft wird von S. 292 umständlicher entwickelt, vorzüglich in orographischer Hinsicht. — Der Kreis von Alexandrow liegt östlich vom Stawropolischen Kreise, und erstreckt sich von der Redoute Pregradnoi-Stan am Kuban, bis sum Plusse Manytsch, welcher hier die Gränze zwischen diesem Gouvernement, dem Astrachanschen und dem Lande der Donschen Kosaken macht. 10 Werste von Pregradnoi Stan liegt im Waldgebirge Scheb Karagatsch die meue Pestung Temnolesskaja, und 5 Werste davon nördlicher die eben so genannte Kosaken-Stanitza.

Von Alexandrow reisete der Verf. nach der Festung Georgiewsk, der Hauptstadt des Kaukasischen Gouvernements, die seit 1777 angelegt worden ist.

Im siebenzehnten Capitel werden diese Festung, die Lage derselben, und die benachbarten Gegenden geschildert. Man kann von da aus die ganze Kette des Kaukasus bis zu den Lesgischen Gebirgen hin übersehen. Der Kaukasus bildet dem Ansehen nach zwei parallel laufende Bergreihen; eine höchste, mit Schnee be-

deckte, und eine nördlichere niedrigere, die man gewöhnlich die schwarzen Gebirge nennt. Jene heisen bei den Tataren Kar-Daghlar, bei den Tscherkassen aber, vom Kasibeg an bis zum Elbrus Kurdsch; bei den Osseten Ziti - chog, und bei den Georgiern Qinulifs-mtha.

Die schwarzen Gebirge werden von den Russen Tschernei Gory, von den Tataren Kara-Daghlar, und von den Tscherkessen Kuschha genaunt. —

Am höchsten ragen in der Schneegebirgskette der Kasi Beg und der Elbrus hervor; letzterer ist jedoch bei weitem der höchste, und gieht vielleicht dem Mont-Blanc wenig nach. Er ist auch noch nie bestiegen worden. Die Russen nennen diesen Berg Shat-g'ora, die Karatschai's; Mingi-tau; die Tataren: Jalduss; die Tscherkessen: Uasch' hamako; die Abassen: Orfi If'gub. und die Ssunnen: Passa. - Es werden von S. 200 viele Notizen aus alten Schriftstellern über die Benennung des Kaukasus aufgestellt. Alles beweiset das hohe Alter des Namens Kaukusus bei den benachbarten Nationen: und doch nennen die heutigen Asiaten dies Gebirge selten so, sondern häufig mit dem Tatarischen Namen Jalbus, d. i. Eismähne, Jalbus thaglar, oder auch Nogaisch Jildis thaglar, d. i. Sternen Berg. Bei den Türken heisst der Kaukasus Chaf thagi, das Gebirge Chaf. Die Georgier taufen es Jalbusifs-Mtha, d. i. Berg-Jalbus, oder auch zuweilen Themi oder Temi. Die Armenier sagen Jalbusi-ssar, mitunter auch Kawkas. Perser nennen solchen den Elbrus, mit welchem Namen man jedoch noch mehrere andere hohe Schneegipfel belegt. Reineggs wird zugleich widerlegt.

Da unter den Tscherkessen und Abassen noch die Pest herrschte, so reisete der Verf. zuerst über den Kauskasus nach Georgien; hielt sich jedoch vorher noch einige Zeit in Georgiewsk auf, um Nachrichten über den nordwestlichen Theil des Kaukasus von Personen einzuziehen, die ihn oft bereiset hatten. Das achtzehnte Capitel verbreitet sich nun sehr umständlich über die Verhältnisse Rufsland's mit dem Kaukasus und mit Georgien, und zwar nach Epochen abgetheilt, deren erste vom Gzar Iwan Wassiliewitsch bis zum:
Feldzuge Peter's I. nach Persien, vom J. 1555 anhebt;
und bis zum J. 1691 dauert. — Die Begebenheiten in Georgien werden vom Anfange des 17ten Jahrhunderts an, bis
zum J. 1736 kurz dargestellt. Dann folgt die Fortsetzung
der Tscherkessischen Angelegenheiten von 1705 bis 1729-

Im neunzehnten Capitel wird die tweite Epoche entwickelt, von Peter's I. Feldzuge nach Persien bis zur Anlegung der Festung Mosdok, vom Jahre 1717 bis 1760.

Das zwanzigste Capitel schildert die dritte Epoche, von der Anlegung der Festung Mosdok, bis auf den Tod des Fürsten Zigianow; vom Jahre 1759 bis 1805. Diese Schilderungen sind höchst belehrend und authentisch, und für Historiker von großem Werthe.

Im ein und zwanzigsten Capitel verbreitet sich der Verf. mit der größten Gründlichkeit über die so berühmten Ruinen von Madschari an der Kuma, und beleuchtet und berichtigt die früheren Meinungen von Gärber, Gmelin, Pallas, Güldenstädt und Reineggs. - Gärber hatte zuerst den Irrthum verbreitet, als stammten die Ungarn von dieser, in Ruinen liegenden Stadt Madschar her; ihm folgte Büsching. Schlözer und Rischer theilten nie diese irrige Meinung. & Diese Ruinen werden von S. 406 und 416 an genau beschrieben, und gezeigt, dass sie wirklich die Trümmer einer großen prächtigen Stadt sind. - Nach den Beweisen des Verf. ist der Name Madschar Alt - Tatarisch, und bedeutet steinerne Gebäude: die Nogar und Turkomannen nennen es Chirk - Madsohar. Es wird nachgewiesen, dass diese Stadt von den Chipdschackischen Tataren erbaut worden sey; die noch vorhandenen Arabischen Inschriften auf Leichensteinen stammen von Mohammedanischen Tataren her; der Inhalt einiger derselben wird angegeben. Die zu Madschar gefundenen

silbernen und kupfernen Münzen sind fast-alle in Starai, dem Siere der Dechingischeniden im Chipdsohach, oder in anderem Städten ihres Reighes geschlagen. Die Insehriften und Zeichen dieser Münzen: sind abgebildet und erklärt. — Nach der Sage den Tataren in jener Geggend war Merieher der Sitz des Fatarischeh Chan's Mamai, nämlich des Tennisk Mamai, der nach Kildi-Beg Regent des Chipdschachischen Reiches wurde, und 1380 thristlieliet Zeitrechnung gesterhen ist. Daher nemnen unch die Russen diese Gegend die Ruinen Mamaiskis Gared in Medsohar wurde wahrscheinlich in den uns zuhägen Zeitem verstört, welche der Regierung des Tackstemisch Medsoher im J. 1400 ehrist]. Zeitrechnung starb holgten, in medcher janes Chipdsohnekische Reich durch innerliche Kriege verriftet wurden

Das swei und swanzigste Capitel gieht eine sehr ausführliche Beschreibung von dem Flussgebiete des Kuhan's, der Gegenden und Völkerschaften an demselben. Der Ruban Flus ist der Hypanis des Herodot und Strabo, und der Vardanes der Ptolemaus; in späteren Zeiten scheint er auch Maotis genaunt worden zu seyn. neuere Name Kuban ist Tatarisch, die Nogayer sagen Kuman, die Abassen aber Kubin, und die Tscherkessen menmen ihn Psi - fshe. Er entspringt auf der Nordseite des hohen Schneeberges Elbrus, und wird an dessen Fulte von dem , Chursuk - Bache verstärkt, Seine erste Richtung ist nordwestlich. Er hat ein helles Wasser, und einen größtentheils steinigten Boden. Sein Lanf ist schnell, so lange er sich nicht in Moraste zertheilt; wonach sein Wasser auch trüb wird.

Der Verf. nennt alle Flüsse, die er auf seinem Laufe sundnammen, se wie, deren Unsprung, und die Flüsse und Biebe, see wieldern sie gebildet werden; es wird angegeben, in welchen Emtfernungen; von jeigander sie in den Kuden fallen, in welchen Gegenden und bei welt den Onten, auf welcher Seite des Kuden sie einfallen, Sedam wurden die Bedouten, und bewohnten Plätze, zu beiden Beitspielen Kuden werden der Kuden und dezen, verschiedene Namen eingeführten anzahnen zu benacht ein die Angelien der

A. G. E. XXXIX. Bds. 2. St.

Jenseits des Küban bis zu den könhetensschmangen birgen hinauf wohnen Techerkesten, Massen und Indaren; die Russen nennen sie jedoch im Angemeinen Sie kübanzi, d. i Transbuhaner. Von S. 446 folgt dana eine ausführliche Schilderung der Aburen, auf Russisch Abassinzy, auf Abassisch aber Absne. Die Georgier menn hen das Land der Abassen Ababansett.

Alle Abassen werden in die große und kleine Abass oder Awasa getheilt. Zu der großen Abassegehören auch die Stämme, die Jenseits des Kankadschalt Gebirges am Schwarzen Meere wohnen. Der Verfasser Lähle num die einzelnen Stämme, deren Stärke wied Wohnorse namentlich auf, und schildert deren Verfassen genen genen.

Von S. 477 wird die, 1784 von den Türken angelegte, Stadt Anapa und deren Geschichte geschildert; ein Gleiches ist mit Sudschuck-ckalah, und Soghum ckalah gegehehen. Ferner wird die Art, wie die Russen gegen die Räubervölker jeuseits des Kubans zu Felde ziehen, von S. 480 an beschrieben; auch werden nützliche Vorschläge gemacht, die Russischen Gränzen gegen jene Räubervölker zu sichern.

Im drei und zwanzigsten Capitel wird eine kleine Nebenreise von Georgiewsk aus nach dem benachbarten Land der sogenannten Fünf Berge, auf Tatarisch Besch-tau, auf Tscherkessisch Osch'hi' tch'u genannt, gemacht. Sie bilden das nördliche Vorgebirge des Kaukasus, und hängen durch einen, gerade nach Süden sich ziehenden, Kalkrükken mit dem Schiefergebirge, am Pufse des holien Eb brus, zusammen, welcher von ihrem Pulse noch in tous sche Meilen entfernt ist. "Es werden die elewien Ensuken Stanitzen dieser Gegenden, und die Art der Vertheidigung der Granze geschildert; S. 486 aber auch aufrichtig gesagt: dals die ganze Kankasische Linie wiel all schwach bewacht, und dels es ein Glück! für Richt land sey, dass die Bewohner des Kaukasus nie von ei-2 Cla. ve.

moungemeitschuftlieben Invergese bereckt, und nie unter einender einig zegen, soderwürdere densetten eine Leichses seyng die ganze dortige Russische Macht in kurzer Zeit zunüberstältigen.

S. 1839 wind eine perme Hellquelle mit einem Battelhause angaführt, die 18 Werste von Lyssagorski au der Büdwenteitte des Berges Maschukul sich befindet; auf dem Wege dann liegt der Bittersafisse Dechamgata. Die Landschaft auchen wird genen deschrieben. Von da wurde die 1800, am Fufse des hösksten Beschtau-Berges augelegte Englische Missione Austult besucht, die Charafe genannt wird. Der Verk verspricht sich jedoch weitig Briug von diesem Vormben, da sie African durchtense einen mehr pompheten Gottestienst verlangen, als es bei dem Beaugelischen Glauben Herkömmlich ist. Zuletzt hatten sich uneh einige Herrihuter-Golonien äle Missionnäre dahin gezogen, aus Afriche Engl. Evangelischen Missionnäre gemeinschuttliche Sache zu machen.

Van Chasafe aus wurde der köhe, sehr konische Buchan-Berg erstiegen; er besteht aus Syenit Porphyr, wings am ihm sind aber Orkalberge. Die Aussicht von demselben wird 8: 495 beschrieben. - Von da wollte det Verf. einen, 32 Werste enstenden, von den Russen baseitten, Sinesbrausen, am Bache Naftana, inweit Konsmittengbrik, besuchen, striefe aber unterwegs auf ein strikes Tschuberiches feindliches Räubercorps, und maßte auf halbem Wege wieder umkehren. Aufser die sem häufig benutzten Sauerbrunnen giebt es im nördlichen und sächlichen Kalk-und Schiefergehörge des Kauhans moch wiede solche; und sinn Thefl sehr treffliche, Quellen, weiche auch von dan besachbarten Stämmen hanntst werden, s. B. am Berge Mara, unweit dei Urtsprungs der Kums und Potkama.

3 Die Kums, auf Tscherkessisch Gumysch; wird von 8. 499 an, nebst ihren Nebenflüssen, beschriebett! Det Varl. halt din Kums, für den alleich Ees Ptotomius;

rie Des piers und empresigne Capiel handelt auenst von den Tetarigehan Stömmen im Schiefer - und Kalkgebinge des Kankarns. 34 Zu den merhwiindigesen junter denselben gehören die Tataren, welche von den Oceetans stock von den Tscherkessen Tatar Kusch'ha, d. j. Alpenhemoliner f. uon, den Georgiern thon Anteinak i. mid difter imelstone Bassionen, genannt warden; sie sind es, die Midgehar, exhant, , and chample, bewelat habon wollen, webs gie in die große Kaberdahreich zuricheagen zu von: wo gie wieder von den Techenkergen bis in die Schneegebirse zurückgedrängt murden, his gie guch da . nebet den fibrigen Osseten, von der Georgischen Königin Thames unterworfen, und aum Christenthume gebracht wurden, you welchem sich noch ainige Sparan, unter ibnen ethale ten haben. Jetzt stehen sie unter der Oberheutschaft der Kabardiner. Die fernere Geschichte, so wie die Religion, Sitten, Sprache dergelben (die min dem Nogeisch-Tatarischen übereinkommt), werden geschildert Sodann worden die übrigen Välkerstämme des hohen Alpengebirges durchgegangen, und deren Sitten, Gebränche u. a, w. geschildert; sueret die Charatechal am Ureprunge des Kuban, welche Mohammedaner eind. Man findet Präuhische Begräbniseplätze, unter ihnen; sie sind nicht mit Mongolen vermischt, mid gehören gu eden schönsten Bewohnern des Kauhasus; sie gleighen mehr det Georgiern als den Tataren idem Steppes anch sind : sie nicht gäuberisch., Migrauf, werden idiet von ihnan: hewohnten Gehirgestrecken und die dertigen Pluse, beschrieben. Buch Buch legt the Broken with the land think

Von S. 525 werden dann andere Stuenten, des hehete Alpengebirges, welche die Seuapen bewohnen, geschildert. Es igt die Reder non den, befestigten Engulissen des Gebirges. Revieges wird dabet widerlegt. Sodann werden von S. 531 au die ührigen Alpen Nöhernärmen angeführt und geschildert, als die Tscherige oder Tschegem, deren Dörfer aufgeführt werden. English ist, sie Bede von den Ealekagen, auf Georgisch auch Bassienen genannt, und den von ihnen bewohnten Rösslerten au. V

Sergieunh über die Gebiege des Kuikatus beschrieben. Sie wurde zu Pferde, unter hierstehender Kornken Beschung gemucht, und gieng zuerst nach der Stanitus Merifischen, unweit des Plüfechens Sahrkas sodenn nach Pauloucheje, um Pfüfechen Kuva, 27 Werste von Georgiewski. Der Ursprang der Kura und ihr Thal wird beschrieben; auch geveigt, dass solche in älterer Zeit sum Theil einem anderen Lauf gehabt haben müsse, welches auch von anderen Phinsen des Kurkatus gilt, werfiber S. 542 interessente Machweisungen vorkommen.

11. Von Paulowskaju gieng die Reise nuch der Stadt und Pettang Jekaterinograd; an der linken Seite der Malka, welche die stärkete Festung der Kaukssischen Linie, seit 1776 angelogt, und seit 1785 Hauptstudt der Kaukastschen Province des Astrachenischen Gouvernements 'ist. entre Gegend von da his zum Terek ist sehr fruchtber: mid hat auf Tatarisch den Namen Berch - Tamack. da sind 35 Werste bis zur Festung Mosdok, dicht am Terek, its Werste von Georgiewsk entfernt. Diete Festung wurde 1703 erbaut, sie hat eine sehr günstige l'a-'ge ; ist aber sa schwach besettt. Die Binwohner dersel-Ben sind Russen, Armenier, Georgier, Tataren und Ote "seten, auch getrufte Tscherkessen. Es herrschen daher "hier welt Sprucken. Er werden die Armeniechens Hoch-"miligebräuche von S. 550 geschildent, sodenn die Glau-"Benfattikel der Armenischen Aufigion angegeben. # Endlich werden der Terek-Fluis, die Gegenden an demselben. so wie die Cultur des Bodens und dessen Erzeum. misse, beschrieben. the second comments of the second

Im secht und zwantigeren Capitel wird sehr ausführt. Meh von dem kriegerischen, köchet makwürdigen Velke der Techerkeisen gehandelt, welches die Europäer fälschlich Circussier wennen. Sie selbst nennen sich Adiga Dir Name Techerkeis ist Taturisch, und bedeutet-einem Wegnbschneider, was bei dem Teutsehen Adel des Mittelakere die Wegelegerer wuren, das eind die adlichen Tacherkessen noch jettt. Die Osseten mennen die Techer-

hossen, Kattech oden Karneb; ja idie Tachenkessen millen sicht von der Apkunktider Kahardinischen Füreten aus der Krymuselhet: Kornak monenat halien .. so Wie die Byzantinischen: Geschichtschmiber das ! von . ihmm bewohnte Land Kasashia nannen. Die im Werhaumitgetheilten Notigen, aus. der Geschichte derseihen sind sehr beleit reads. . Hierauf folgt die Schilderung ihrer inderen politinchon Verfasquing , die Riel Eigenthumliches ; hat; soe dans die Schilderung ihren Lehousweise, Sitten', Gebräucher. Von der leigenthemiffhen Sprache derselbeit wird den zweite. Theil Belege geberes : Espiete felech, dade schönsten Sclavinnen der Türken Circassierinnen teren; die Tackerkeegensverhaufen, man gereindte Suldven. nicht i Taphenhesseninnen. 73 Dies schönen Selakibnen: den Burkej kammen ann Imerethicund Mingrelie. 1. 3. Zuletas wird gon: der Bewalinungsant und Kriegesart; dem deker: ben und der Viehaucht der Tenherkonen gehandelt. ad wie von thren Nahrungsmitteln und Getränken bind ihe ner/geheimen oden verstellies Sprache auf Ranbriiden. ta . . 1 of Wers . br. cur Postung . . . . . dicht aug! - A Anel das ganto sienas 1446 Apareisese Gepiech handelt noch von den: Troberkessan jals, Gasammtvolkis welches die Zychen der atten Gesphichtschreiber, so wie der Bro Buren, Armenier, Beitegheiteglechte generangen abritation he howethen deher . cu, and perant . Ischerkessen. .don Ban able und stonele ets giere Ab. mite wie Mosdak und dam Mebergange über den Teret: abdenn über den Bergrilellen Brook, mach der, i 60 Werste Mondok entieriden Schanks Grigbrindt, die gat an. anlegt ... und .mit daganho and Donachen Bosalem beerret ist, und 12 Kanonen hat. Die Garnison drobuteis unteie irdischen Hütten; andere Einwohner giebt es dort nicht. Solimna wind Bene Urabead grand Lanf. des. Phises Lumanter beschrieben, anshinden, dost herum in Dönfern let. henden Bewohnern's zwelche litguechen sind; und Schale she beifen. Hierauf folgs eine allgemeine Schilderung der Inguschen, ihrer, fitten, Religion, Sprakheimhid idek with ibben hewohiten Tandicheften. Dies Volk troffit fleifeig Askerbau; liebt aber auch Jegd und kriemerische Straiffige, me man mehn que Bhr e als Gewichencht

Rend-treibt, all rühmliche Besthäftigung der Jugend. Dies Mation der Inguschen besteht aus 7 namhaft gemachten Stämmen.

Lower transfer to the Brown of the son

b: Im neun und twanzigsten Capital fückt die Reiseweiter fort, mitten im December, unter starker Bedeker hung, nach der beträchtlichen Festung Widdehawkan, Tocherkossisch Tereck-chille genannt, Die Benghner sind fast nur die Besutzung. Der Terek! Plufi wird besphrieben, und dessen verschiedene Namen angeführt. Wladikawkas ist der Schlüssel zum Raukasus, und des Weges nach Gaargien, und lingt im einer Entfernung von 23 Wersten von Grigoripol. Rufsland mufs durch sus stats die Gebirgsbewohner von allem Zusammenhalte mit den Türken abzuhalten suchen, wenn es Rube an seinen dortigen Granzen haben will; auf welche Weise dies veichehen konde, gieht der Verf. an. - Bei Wladi. hawkes endet die Steppe i wolche unter dem Numem des kleinen Kabardah bekannt ist. Der Verf. verbreitet sich tilise dien Ursprung dieser Eintheilung und Benennung den Lunder: in groles und kleine Kabardah, und wan mian derunte strettsteht, und beschreibt sadann die kleine Kabaudah ausführlich. - Seit der letzten Pest hat dies Land quesion Virlust en Meinerhem erlitten, viele Dart fer liegen öde.

-d! Dab straiftigete Capital handelt schr. gründlicht von den Amaronen der alten Schriftsteller, und ist schr. besiehnend der Alter Schriftsteller, und ist schr. besiehnend der Alter Schriftsteller, und ist schr. besiehnend den Ameronen wird gründlichtigersichtfertigt. Die Atheronen waren Seang romaten) wen idenen sehr, wahrscheinlicht die Osseten absitanimien geläteischemals auch nördlichen wohnten, und die Alanen des Mittelaiters sind. Amazonen Microsy, Seauromatent Alanen und Osseten, gehören au ein und fleutellem alsplittighen. Völkerstamme gworüber der ähreite der Straiffen wird. 5

Sodimm'(wird von: S. 656 die: weitere Reise durch des Land-der Inguschem-Beschrieben. Am Bingange des Turekthüles (welches des mördlichten Kauhtens gans) dunchschrieldet pertohen die Berfo rentiteitund linke alse Beinen gangshalkstein, auf welchen Thomachnefer folge, wed weist ter im Gebirge hinein kommt dann Syenit sum Vorseliein v Hinter Dariela, der ehemaligen Kaukasischen Pforte. ist das Sybnitgebirge eingesenkt, und daselbet füngti die Blenkförmtilde en, welche mehf oder weniger von Thousoffeferbergen unterbrochen, wich nicht nur bis an das, 1956 Ngebinge des Kankasse erstreckt, sondern auch üben diefpatgen Theile somes Abchsten Scheiderückens, : den nfierlight Wege zweichen dem Terek - Thale und dem Abbgni-Thale on Abersteigen hat ausgebreitet ist, -. Dieter dad leinige audere, bald anzafilmende Stellen des Verk fiber die Geognosie dei Kaukasus, leiten auf die witht unwahrschuirdiche Vermüthung, dass die auf dem. Kankesti so muchtige Bassitformation dort, wie in Norwegen, of much Hausmann und v. Bush ; zu den Unbergangiffebitken gehöfen könne, welches für die Geogno. sie im Allgemeinen: sehr wichtig seyn würde. Auch ale Cebirgemasse der Uebergangsformation kannen des Basult und desen verwandte Steinarten theile abweichend. theils gleich förmig gelagert auf ältere Hrgebirgsetten auf gezetzt seyn. Nicht ullen Buialt gehört blola den Elbusik an! Walche Landschaften Bdurch swalche dien fernere Profe gigog a werden won briss/658 and his Baltone | bas lehrend beschrieben. والأراز والأراوية فأرامه

Die die und Breissigne Capital beginnt mit der Abereise von Baltasch, und ider Aluken Seite der Tereier, die Begenden des Wegds und die berährten Wohnorter eind genenn untersucht und besetrieben; die Bewohner seinen Gegonden deischen Baltassekund Lasnod auf Onestisch Gers genannt) sind Schimitel Osesten. Beiteilöse wirdleise des Bariels sind o Wesser. Die alm Beiteilöse wirdlesse bes Bariels sind o Wesser. Die alm Beite Duriebe, wohn die Byzantinisghen Gegenichterbeiter kannting imit be 671 beschrieben; sie liegt an der Gränze von Georgien, wir Bache Lask-Durieben in die Linke deis ander källt. Ihr gegenüber stürzt sich der Achken von der beisten Seite in den Tereie. Das Gebirge ist hier Spenie, mit

wentigen Bimmuchheileben', und dicht hei Dericht auf deschieben Suite des Tereks porphysiörmiger Ischnatein. Von S. 671 verbreitet sich der Verf. über Geschichte und Lieuraum diesen Kankasischen Pforte.

oder Defdarokt, und dem Dorfe Gelathi oder Giulets, das von Osseten hewohnt wird. In dieser Gegend wird der dem Hauptgehirge aufsitzende Basalt vorzüglich deutlich; überall thürmen sich Berge aus Basaltsäulen in die Wolken. Der Basalt ist theils schwarz, mit Weiße (Kalkspath, Zeolith) gefleckt; theils rothbraun und gelb (von verwitterter Hornblende und Olivin) gefleckt. Das Gebirge gewährt daselbst einen sehr wilden Aublick. — Der Weg gieng ferner zur Rechten des Tereks, sodann über Sio oder Psedo nach dem Georgischen Dorfe Stephan-Tsminda, von den Osseten Ssena, von den Russen Kasbelt genannt.

Dan : 20026-18th dreifsigste Capital beginnt' mit det Solilderung der bericheft um Stephan Trminda. Hinser dem Boris Gergethi, Stophan Tsminda gages that, auf dan anderen Seite des Taraka, liegt der hohe Schnoshere; and Georgisth Moinwari, Ossetisch Zeristi- sus and Urr - choph, duction Kathel generat, welchen die große: Russische: pedrobusje Karts night uur bight one giebt, sondern fälschlich einen anderen Schnecheng, Namens Chacki , ah welchem der Terek entspringt, ... Kaspek menut. . Nach dem Elbrur ist der Mainuari der könhete Giffel des Agundamin Saine Gestalt ist konisch; und at intibolinalis bis un heitsein Pitte milt awigem Schner : ##4 Biste beiberhit "Bis sier Schnoeregich Awriter kann men an thin inficht hinausteigen) ist das Gestein rother porphysicsunger Buieft, sind mak Thomporphyr, leteterer führt-mehr oder weniger ( suweilen enger vorweltenden. gladgen Beldeputh;" und etwas Glimmer; auch kömmt Hornblende als Gemengtheil-von. Beide Staleagten verlanden sich oft in einender, und geben aus einander herver, gehften bise zu einer Pormation. Man vergleic che fiber das äbuliche Verhältnife in Norwagen Hause smanat s mad w. Brokle Rivisen in diesem A. G. Re po-

3: - Phirad wind die Landschaft um Kebi, elitem Denn Michten befertigten Donfer beschrieben, und der gange Direntition de malibutiel it Bis Kobi, boilet bei flem Georgieus Chewi oder Mechewis diel den Ossetoni aber Saus oden Senag und besteht aus 23 Dorfschaften; deren Namen and Lage angegeben sind. Hierauf folgt S 688 die phyaikalische Beschreibung des oberen Terek-Thales. Wit theilen, in Beziehung auf die vorhergehenden geognostigoben Stellen, Folgendes mit; "Bei Tschim (heifet es S. 690) fangt der Kalkstein an, und dauert nach, Aulson pordwärzs, des Gebirges fort. Die Breitenerstreckung dieser nöndlichen Kelkschicht beträgt 15 Werste von Süd nach Nord zu. Höher aufwärts erstreckt sich von Tschim aus gegen 8 Werste weit der Thonschiefer, der in Bezührung mit dem Kalksteine gelbst kalkhakig und schwarzbraum ist; weiter sudlich aber igt jer frei von Kalk, von Farbe schwarz und sehr fest. Auf den Thonschiefer folge aufwärts im Gebirge (die eigentliche Hauptgebirgs-Bester bildend'): Syebit, und (jüngerer)! Granity und dann subherst Basalt, and this con verwandted Poppays, welche disc 3 chauch were billiems : 40. Seltener in die grobienige rother Gminie, dook honant hei Dariela welclium vor. der mit Saipentin direbrogen, and mit Feldspath Burchwalt bit, wod: dafe an oft einen Perd antice hilden fo -- Sohe merkieltelignist idner so dullseget inchen Amstelgen den Baenties and Duightyer sieb dem Kanhatud, trie ihn Sid-Ange wiest A., Bei Moot his die merkwärdige Başakwend , die Stringgerabgebilden Sat: die Masse istribiauner, dem Betal Paunächet: vermindter, und in ihm übergehender Poppagrider horizontal hiegende, sintenformige Stücke dan-Wilts Beingge pauste esiche basaltischen Skanit. -- ... errog at thought of the earlief begit bereich gebreit. rorowie go. Diocemben ununde des findes Schinescherne with With they thereticion is Dor noby interestante Wag Wied von Bengrenn beichnichen. . a Weinterben Mobi steht vier steinernee Erent auf der dagigen kocheten Gebirgirehalds Die hereliche weite Aussicht ist in 640 beschrieliefe: 19Behm Hinaustetuigen kam der Venf, her den Quellen Matitiven den Geseten dre- Den geneinsten je Flusten vozbei. und inun beim bien berebeteinen sifelielt bei iden Ouellen

dir ArafibiriPlasseb, "dor bei Macheth im Beaubian is den Kun nich efficiete : wentiltunde eden f. Chestienben Diberide Gulden der beschrieben veried, ginngn stellinge net Kaisaltinilischen Bibres (Kaisaltsunt Abet), . angloialt oin Borfi'l wo der Pork sum eresen Male Goodgisches Wein ( Gitorie), and dudore : Nationale Gerichte. Gents gitti's familie and Paris of a 18 - Secure of the deals Balantere e phigrant, l'apporte et en en en let fin de le ma-Ang Imidrei and draifeigeten Bapitelevitel die unter Sthutel mastoher: fortgesetette Reise ninch des lipunistnetation i Pag Anfrenduri, and Einflitsee des Trebabartehi in die Banhte Andgulana Werste von Keierläueth Eitri-beschrichtete auf-weichen-Atreche: gehr; wiele: treffische eterka: Saueri anellan ungenftigt iftiolien. . Dortewalist des Geongischis Stamm der Gudamaşarı in medroruniyanin itaten Dörfeney sia sing Beinde der Ressens Sens Possianeuri sind 20 Warste his mun Postung Ananuris der Wag dahin det gehif residentich : . towohl-wegenigteiler Abhänge .. ale wegen a more beer of the specific and M. bein members search Sehr interessent ist folgender Ueberblick des Kaukaany made. S. Got then Die sellist Giegendest Blückengenttliche das Kauboeleghe Gebirge nom sojiett: gullaten Liibe vet Word nath bull macht ; wind wielt no ,t wierdig dauenlate gengesotsten-Richtung inach Nandburgtreinhanites er une stocker Lingen nondura dier stalle he ist weis bing en sele die Allehlighet - grant höcksten Sahnesnahinge tale grans be net bie Ernet fengubunden der Melkebridgebirgeim er milit Länge der nördlichen sohles liegenden Fläsbendetende 25 Werste; die der südlichen aber beinahe 50 Werste, pantick was Befreif in his Anguera in Biarbade das Gebirges läuft also wenigen steile und pur alimählich ist Sachere Land aus , daher man archideeblas Schrifteland epitaige, u.f.d. pyramideniörinig, skaracyrarender Felsas est wifft. Le jut aus gleicher Ureschordie Südenife auch gest niger kahl groundenn fast übenell mis ibhumen and Plint pen bedenkt. . Die drei Hauptgelitzwenlichten folmen Sois due, genoude con code ne especial des forme engirels

anders, wie estider, Northeite. Vämiteh sut des, mittlet käckete Syssite, und Baseltpauebyn-Bebirge sieles week

Piden die Phanestieles, der hieriffa der Grundlinie ven Mordengel Sild eine Bibite-von itg Wersten: einnimmtl: Salglish aung iWeste breiter daty als dus nordliche Sobie" Surveyer, Auf den Photsschiefer fölgt des Kalkstein) des in der Orundiinie von Nord-nach Säd an 95 Werste eine nigents, alle orgehen so Werste bruitebist, als die nordlie che Kalksteinrevier. - Zunächst am Thouschiefer ist den Kalkstein stahlgrau, klingend, und spaltet in dicke Tá-Solar in this Anagehemien, bei shumurt, fat er mit Sand semischtet. Mite diesem Kalksteine bosen man zwer die Steinsthiehten auf prais Gebirge läuft aber much Still minie id eide fièche: Ebene ans, wie es mach Nord en der Pall ist; sondern setzt in kleineren, theilschöheren; theils niederern Hilgeln; fort, die im Allgemeinen, jo weiter moch Siden hin , sinne er niedriger werden ; und gich bis team Auri erstrocken; der sie vom nördlichen Vosgebirge: des: Arterus tronnt. In dem widlichen Abhanige Jamen wielt auch inche auch ale um mordich en Erhand braolie corinuthen, da dort oft Kalkspathgeschieles, drosiges Gestein und Milchquarz zu finden waren. " --herebe by the received the effect of the first of the herebe between the first than the gunditionant swerden: die Derfor am südlichen Abhanne des Gehinges aufgraffilt, und namhaft angegeben. S. 700 sind sairen; die dert, wachtenden Bijnmey Stellucher und cinica Crititio unique gabient . Dann weetden die verteinië. Simen Districte: deten Cultur und Bewohnen geschilderte ad moudi oht dies afit det Diettioten Mikin lethe und Chest? Berleese wird Giel Burdt und Poetungegeinnere, ihr Bhatties Consistent Consideration, un pair d. Greine finder beimer gente gente of A reset the declared after the reduction, is defending Aver litt vide und dreifrigesen Capitalist die Rade von den Cogondon une groleen und kleinen strugbi Phiete, und von dem Guerglocken Stamme Mer Prekawi. Bodann gehit die Reisernach Angaspisi, Abertheise Conglometatus hirge (todtfingendes?); donn ei fingt disellist ein mit Maik gemisches FlössandeteingeMige ans Um Ragaspiel sieht es Eichenwälder: auch wird viel-Walten erhaus, Sodennewird die Gegond bie Gharriff Ant and bie ruin Quarantaine Ort Muchetha am Kier, geschildeft, welcher louters sour die Rengutalt von Geergien war: Er folgt

Theolog with Index Grachishter der Cuite, derest bleumligd fileolog manimoch un den west verbreiteten Kulten seil kantet. Merkwärdig ist die elte grafes Maspikischesses bushl augen fores Alesse und elister Bainet, tale wegen stat vädlen Epitaphien von iköniglishen inne fästslichen Desa semen. — Seit dem Jahre phi ist nun Tiffie die Rauper tankt von Georgien.

The Von-Seier 717 worden sehr chalehrands Motlem-that Bettreiht, Mingrellen, Gurist nuch das Füschäftlic weit Achalitien misgetheilt, die der Verf. won winnen Austiden Schen Officier erhielt, wolcher dingstilt jenen Litudium gulebt duti mit aus auf auf die der Verf. von dingstilt jenen Litudium gulebt duti mit aus auf auf die der Verf. von die der Verf

Das fünf und droifsigete und sugleich lesste Capital dieses wieten-Thoile beschroibt die Pluftsjetem des Mur's, welcher auf Gebrgisch Mel'mari; Atmonisch Ghàr; keaf bisch aud Persiech Mer odes Chorr heifet, und einerleitet mit dem Myrus oder Kyrren der Alten, in Dieser Plufe ist nur klishe gegen den grafeen drogwi, dessen Plufe bette zon Schritte, dagegen des des Kur's, köeketens 150 Schritte breit ist. Der Kur wird bis nach Wijfetbloß auf Plölsen beschifft, die aber häufig verunglüchen, deber mit den Träuspertium Lande, verwickt, einste der mit Wegen; oder noch däufiger mit Menkhisten und

Von Seite 730 wird die weiten Reiser von Makerhe en hie Wiftis beschrieben, und die durchweiseten Gegenden geschildert. Die Entfernung beiser Orte beträgt 21 Werste. Tiflis liegt unter 612 57' östl. Länge, und meter 41° 30' nördt. Besite, und wird vom Kar unitten flunchflossen. Der eigentliche Georgische Name der Stadt ist Tphilisi oder Tphilis. Kajaki, d. M. Mannstade wegen der dortigen mannen Baden. Siet wird ausführlich fler733 geschildert, und eine kurze Grechichte von rigt angegeben. Sie ist schlicht, angelegt, und noch halb ein Schutchaufen von der letiten Kerntörning her fam J. angeg durch Agha/Mehenwerd Chann plies dolpigen. Kamblente sind weist Armenier, Tataren und Georgier. En zieht daselbet wieh Silberarheiter, Beldeinpining, Ge-

prohomather and Sahwendtsegent Außenreit Beierschap
Beamten, beläuft-eich, dien Bevölkerung unden Stadt- auf
28.000-Einwohmer; vonsplenen beinehn die Milite Augsdien wind. Die henühenten wermen. Böden waren sonet
sehr punchtig, sind abertum Zeit sehn berfellen. Des
Masser ist und wenig schwefelkaltiges beim Gebrauche
aber sehr heilsam. Um Tiftis wächste maschenleit guteg
Obst. Die Berge bei Tiftis rechnet der Verf. schon zum
Angestischen Vongebirges sie bestehen zune Ehen; und
Kalkmergels, und etwas Gype und viel Sandetsinus, und
haben zur Grundlage, hraumen Thousehieferm "Schwefelbien kommt im Zafelenkiefen häufig wente Der Boden um
Tiftis ist thonig, und oft mit kalkhaltigem Sande und
Geschieben aus dem Kur gemengt.

Liness den Bestelmern von Tiffie allelt man 148 theile Georgische, theile Georgische, theile Georgische, theile Georgische, theile Kethelische, theile Kethelische, theile Kethelische, theile Kethelische, theile Kethelische, theile Kethelische, theile Georgische, Fürsten, 116 Georgische, Edellente, 1263 Büngest, 251 Kennscheubern und 426 Banarn der Edelt ignter. Aufhers ibm Enengehäuden han die Stadt 3664 Mänser. ist den sie der Stadt auf der Stadt auch der Stadt auf der Stadt auf der Stadt auf der Stadt auf der Stadt auch der Stadt auf der Stadt auch d

vir Ding Anindikhknit, Reichhaltigkeit und Mannicht fachheit des Inhalta distes artes Theila des Reise wird gewifs Jedem mit Schnsucht die baldige Erscheinung den Auffisie Theila Arwesten-latten vir og nit der?

and the Hard was allowed the constitute distriction for the Hard Research Constraints of the Salahana Barton Constitute and the Salahana Barton Constitute and Salahana Salahana Barton Constitute and Salahana Salahana Barton Constitute and Salahana Salahan

Martin v. Schraktneks (Professors der Diplomatik, erstem Bibliotheks - Custos und Professors der philosophicken Faculsät an der hönigl, Ungr. Upiversität zu Pest) Statistik vermehrte und verbesserte Ausgaben unitentation vermehrte und verbesserte Ausgaben unitentation 1809. 8. XVII un445 none Ibo un Il Markeils Ebendas. 1814. Zusammen XII. u. 552. Mit dem Motto: Speak of me, as I um (Spring von mir, wie ich bin. 1814. 2011.

e Fortsetzung u. Schinfe von S. da des Sentamberheiten

night historics. Nach y m his a first is a first the well received and first training and the first training and trai

In der staatsrechtlichen Sprache dieses Landes bedeufet populus, die Prälaten, Magnaten, Barone und den
Adel, mit seinen groffen und vählreithen Rechten Bild.
Privflegien überhaupt; plebs heilst der nicht abelielle Theil des Volks. Der König hat mehr Rechte und Prit Begative, als der Grosbritannien.

Ungame war bis ins J. 1301, in dem der letzte mami? liche Arpadische Sprülsling abstarb, ein für die münnlichen Ahkommlinge, erbliches Reich, und Karb von Anjoutpiche weihlicher Spröleling von depud's Stemme, konntel stell tross der Macht Papet Bonifacius Flil., micht, unfrided Thron schwingen, ohne den Ständendas Wahlrecht angerel stahen. 1526 bestieg Fardinand I. den ungrischem Ehgoni and mit ihm beginnt die ununterbroellene Reihe dem Måd nige von Ungarn aus dem Gesterreichischen Hause: de ren Erbrecht nach dem Rechte der Erstgehurt doch erst auf dem Reichstage zu, Pressburg, im 1. 1657, dusch sig ausdrückliches Grundgesetz - aus Dankbarkeit für Leo. pold's I. Siege über die Türken und deren Verbundeten. Emrich Tokoli - dem Mannsstamme dieses Kniggra, eta theilt ward. Die pragmatische Sanction Karks VI., welr che die Successionsfähigkeit der Erzherzoginnen geinen so wie der Tochter Kon, Joseph's L und Legneld's L. am 19. April 1713 verordneta wardiauf den Reighetage

an Profesure im J. 1722, und 1723, von den Mitgliedern einstimmig als Staatsgrundgesetz anerkannt. Man weils, wie edel und grols sich die ungrische Nation nach Kaiser Kurll's II. Tode gegen Marien Wieresten Benahm.

Ueber die Ausfertigung des Krönungs Diploms, den feierlichen Krönungsact, und den unter freient Himmel abzulegenden Eid (wegen Handhabung der Gesetze und Privilegien) des Königs, verweisen wir auf die Schrift selbst.

Die Zeit der Volljährigkeit eines Thronfolgers ist nicht bestimmt. Nach dem österreichischen Staatsrecht ist das vollbrachte sechszehnte Jahr der Zeitpunct der Majarennikätzeinen Erkhemegs: welches suchr für das unter dem Namen des Erkhemegs: Oesterreich mit einhegriffene Ungarn Statt hat.

In früheren Zeiten hetten die ungrischen Könige keine fixe Residenz, aondern zogen im Lande herum, um den Klagen der Ritter und Unterthanen abzuhelfengund Recht zu sprzehen. Nur hei Galla und großem Pesttagen zogen sie auf einer der königlichen Burgen, oder stiegen in einer bischöflichen Stadt ab. Seit König Stephen's Zeiten war der gewähnliche Wohneitz der Regenten in fruhlweifsenburg; — kam im Anfange des vientschuten Jahrhunderts nach der Burg Viesegend, und gengen Ende desselhen in das Ofener Schlols. Seitdem die Brihernoge Gesterreich's teutsche Kaiser und ungrischen Könige zugleich waren, war das Wien en mehre, Preferhung das gewöhnliche kön. Landtaget und Abstnige quartier bis auf die mussten Zeiten, wo Ofen wieder anfären, au dieser Ehrn Theil en nehman.

The Ungarn ist kein Reichsbaronat oder Erzamt erbRich, Alle vergiebt der König. Nur der Palatin Wird die

a, vom Könige ernannten, kathölischen und evangelischen
Gandidaten durch die Stände erwählt. Aufset ihm sind
höhe Kron- und Reichsbeamte: der Erzhöfrichter, 'der
Ban von Dalmatien, Croatien und Slavonien,' und der
Krischatimeister. Ueber die großen und wichtigen Vörsechte derzelben, vorzüglich die des Ersteren, scha man
der Virl. lichtvolle Belührung.

Die ungrische Nobelgarde wurde 1761 errichtet. Sie. bestand aus 100 adelichen Ungarn, und 20 dergleichen. Siebenbürgenern. Ungarn zahlte zu ihrer Erhaltung 100,000, Siebenbürgen 20,000 Fl. Jedes Mitglied diesen berittenen Garde hatte Lieutenants Rang. Die Comitate hatten das Recht, die Gandidaten daze vorrachlagen. Jeseph II, vermindense dies Corps um die Halfte; und wandte den jährlichen Ueberschuls auf Verbesterung der ungrischen Pferdezueht. Die audere Halfte mitiste mit in den Türkenkrieg. Kaiser Leopold II. machte das Corps wieder vollzählig. Aber in den neuesten Zeiten überstieg die Ausgabe die Einnahme, und wäre nicht über die Hälfte des Corps unbesetzt geblieben, so wäre das, jährliche Deficit noch größer ausgefallen. Im J. 1807 bestand es aus 70, 1808 nur aus 40 Mann, da die meisten der kämpfenden Armee, als überzählige Officiere, suseitheilt wurden. - Die Zahl der Ritter det, den 6. Mal 1762 von Marien Theresien gestifteten, St. Stephansordens betrug 1810: 129-

Ueber die kön. unge. Trucksesse, den Einfitit der Königinnen von Ungern auf die Regierung der Reicht, die anschnlichen Reservatrechte des Königs in gefstis chem und politischen Sachen; die Form der Reichtstägel und die großen Verrechte des Adels, verweisen wir Eier auf des Hrn. Verf. lehrreiche Schrift selbst, welche die vollständigste Auskunft ertheilt, so wie über die betonderen Rechte der vier Stände, und das Verhältnifs der Banern su ihrem Grundheren.

Der dritts Theil dieser Statistik beschäftigt eich mit der Staatsverwaltung des Reichs, als dessen Eintheilung, den politischen Dicasterien, dar Justispflage, der Armee, den Finnnzen, den Schul- und Bildungsanstalten, und der Kirchenverfassung.

Ober- und Niederungarn wird durch einen Meridien getrennt, der an der Westgränze der Zipser Gespanschaft aufängt, und in gleicher Eutfernung von der Donau und Theifs südlich his. zu seiner Vereinigung mit letzterem A. G. E. XXXIX. Bds. 2. St.

Flussa fortläuft. Der westliche Theil ist Nieder-, der östliche Ober-Ungarn. Richtiger würde die vom Hrn. v. Schedius vorgeschlagene Benennung West- und Ossungarn seyn. Niederungarn besteht aus den zwei Kreisen dies- und jenseits der Donau; Oberungarn auch aus zwei, nämlich dies- und jenseits der Theifs. Die Zahl der Comitate beträgt jetzt 52, 3 banatische, 3 slavonische und 3 croatische eingeschlossen. (Da 1809 von letztern Agram verloren gieng, werden jetzt wohl nur 51 seyn.) In militärischer Hinsicht ist Ungarn in die 4 Generalcommando's: Ofen, Temesvar, Peterwardein und Agram getheilt.

Die politischen Dicasterien Ungarn's sind: die ungrische Hofcanzlei und der kön. Statthaltereirath, unter denen die Gespanschaften, die kon. Preistädte, und alle privilegirte Gerichtsbarkeiten stehen. Durch die Hofcanslei werden alle kon. Patronats- auch die Souverainetätsrechte der obersten Aufsicht und der vollziehenden Gewalt ausgeführt. Sie ist von keiner anderen Hofstelle abhängig, und was bei ihr ausgefertigt wird, darauf resolvirt oder das unterschreibt der König. Im J. 1800 bestand das Personale der Hofcanzlei aus 136 Personen, die, Quartiergelder und Zulagen wegen der Theurung mitgerechnet, 180,562 Pl. Besoldung erhielten. Im kön. Statthaltereirath, der allein vom Könige abhängt, hat der Reichspalatin den Vorsitz von 22 Statthaltereiräthen, aus Prälaten, Magnaten und Rittern bestehend. Seine Sphäre betrifft die Sorge für sämmtliche Staats- und Landespolizei. Er erhebt alle Contributionen, und berichtigt die Rechnungen darüber, sorgt für Verpflegung der Armee u. s. w. 1810 erhielten die Mitglieder und Unterbeamten dieses Collegiums 166,978 Fl., and mit der Zulage wegen der Thourung 298,177 Fl.

Wahrscheinlich waren die Gespanschaften (Comitatus, Grafschaften, ungrisch Varmegre, slavisch Stolice genannt) in den früheren Zeiten Burg- oder Schlosbezirke, und jedem Comitat stand ein Comes oder Gespan, als erster Beamter vor, den der König, so wie noch Jetzt, ernannte. Den erblichen Besitz dieser Würde, der sich auch in Ungarn einzuschleichen ansieng, untersegte K. Andreas II. goldene Bulle von 1222, und obwohl man jetzt 12 erbliche Obergespane zählt, so weiß man doch Amt und Besitz jetzt besser, wie sonst, zu unterscheiden. Der Wirkungskreis des Ober- und der zwei Vicegespane jedes Comitats ist vielumfassend, da sie die hauptsächlichen Organe der Regierung sind. Ueber ihre Rechte und das mit ihnen zugleich wirkende Personale, über die Verfassung der königlichen Freistädte und ihren Verfall, und über die Justizpflege überhaupt, sind sehr belehrende und ausführliche Nachrichten gegebes, die jedoch hier keinen Auszug erlauben, da dieser zu dürftig werden würde.

Außer der stehenden Armee ist im Nothfalle der Adel sur Insurrection (personlichen Kriegsdienst) verbunden und willig, wie dies in den J. 1797 (- der ersten seit 1741 -), 1800, 1805 und 1809, der Fall war. Das erste Aufgebot 1797, das der Palatin commandirte. belief sich auf 17,969 Mann zu Pferde, und 3566 M. zu Fusc, da 50,000 Recruten su Erganzung der ungrischen Linienregimenter ausgehoben wurden; das zweite (1800) 10,778 adeliche Cavaleristen, 26,606 Infanteristen und 6416 croatische Insurgenten; das letzte (1809), auf 17.214 Cavaleristen, und 21,230 Infanteristen, 1952 Scharfschüzzen und 20,000 Recruten, während 4000 hewaffnete Bürger zu Pferd, und 41,000 zu Fuss aus den königl. Freistädten und den privilegirten Districten sich die innere Sicherheit angelegen seyn lielsen. Im Friedensjahre 1802 bestand die ungrische Armee aus 12 Infanterie- und 10 Husarenregimentern, erstere ohne Officiere und Hautboisten 3857, letstere auch ohne Officiere 1698 M. enthaltend, die zusammen 64,000 M. betrugen.

Bekanntlich haben die Gränzen Ungarn's gegen die Türket eine eigenthümliche Verfassung, da jeder Bauer und Einwohner zugleich Soldat ist. Sie waren vor dem Schönbrunner Frieden in 17 Infanterieregimenter, 1 Szekler Husarenregiment, und 1 Bataillen Nagadisten getheilt. Fetzt bestehen nur noch II Infanterieregimenter, und von der 1807 aus 777,604 Köpfen in den Confinien bestehenden Menschennenge (im J. 1807 ohne die Siebenbürgenschen) wurden durch erwähnten Frieden (1809) 288,562 davon abgetrennt.

Die königlichen Einkünfte fliesen aus: 1) den Kronund Kammergütern, die nach einem neunjährigen Durchschnitt (die königl. Privatguter Holitsch und Sassin ausgeschlossen) 1,200,000 Pl.; 2) den Regalien, als dem Salzverkauf, der 18,067,770 Pl. 1810 einbrachte (wovon aber Bruch . Fracht - und Verschliefekosten abgehen). dem Man- und Berghau-Ertrag (1783 war dieser 1,096,000 Fl.), den Dreissigstgefällen, Consumo-, Essito- und Transitozöllen (1807 betrugen sie, nach Abzug aller Kosten, 1,011,613 Fl.), Abzugsgeldern von ungrischen Erbschaften (5 Procent von teutsch-österreichischen, 10 Procent von ganz fremden Erben), die 1811 vorläufig zu 306,434 Fl. 40 Kr. angesetzt waren, Toleranztaxe der Ju-'den 120,000 Fl., Zins der k. Frei- und 16 Zipser Städte, (33,015 Fl. 35 Kr. im J. 1810), Beitrag der hohen Geist-"lichkeit zum Festungshau (121,635 Pl. im J. 1809), und Ertrag der Posten etwa 50,000 Fl. jährlich. - 3) der Contribution, die nach Porten (Höfen, Bauerhöfen, deren das Land 6210% hat, von denen jetzt jede 814 Pl. 511 Kr. giebt) freilich etwas ungleichförmig eingetheilt. im J. 1802 über 5 Millionen Gulden (genauer 5,060,642 Fl. 32 Kr.) einbrachte. Die in Ofen seit 1784 befindliche Hofkammer hat (die Contribution und das Munz- und Bergwesen größtentheils ausgenommen) alle wirklichen und eventuellen Rechte und Ansprüche der Krone, derselben Einkunfte und Ausgaben; und die Leitung der Einnahme und Ausgabe in den kon. Preistädten, zu besorgen. Die Besoldung der Hofkammer selbst, mit ihren nächsten Dienern, betrug 1810: 190,000, und ihrer über 2000 betragenden Beamten im Reiche: 1,620,960 Fl.

Sämmtlicher Studien - und Universitäts-Ponds' betrug 1791: 8 009,920 Fl., und wird vom kön. Statthaltereirathe verwaltet. Er trug 404,996 Fl. zu g Pret. ein, und

mad, mis den hetzichtlichen Administrationskweten hetzug die Ausgab 344,925 Fl. 30. Kp. — Die Einnahme der Universität allein hetzig 125,995 Fl. 40: Kr., und die Ausgabe 98,987 Fl. 50 Kr. im 1. 2791 gund im J. 1808, stigg hei dem steigenden Werthe der: Grundstücke und, hei der allgemeinen Theurung die Einnahme auf 339,193, und die Ausgabe auf 149,643 Fl. Bei den übrigen Studiensfonds war in demselben Jahret Einnahmes 377,424, Ausgabe: 685,067 Fl.

Viele interessante Notizen über Schul - und Bildungsanstalten Ungarn's leiden hier keinen Auszug.

Die 1260 von M. Theresien errichtetete Bergakademie in Schemnitz hatte 5 Professoren, unter denen einer der Porstwissenschaft ist, und 120 Zöglinge (Practicanten), ! die schon während : des dreiffhrigen Unterrichts such Alta Bergtiau practitel treifield, to Aufeer diesen hev reiteten sich hier noch 12 Foretpracticanton, von der Hofkammer mit Stipendten unterelatzt, zu kunftigen Kas meral Withschaftsdiensten vor. Auch Austuder bei mitren diese Bergukademie. Bine Militarakadomie jet Der König gub 1808 dasn ein großes Ged in Werden. baude in Watzen, 'die Konigin 50,000, und die Stände I Million El. Ohne den letzten Krieg wäre diese Ludevicea (von den Ständen zu Ehren der damals gekrönten Königin also genannt) 1800 eröffnet worden. Sie ist fün sechsjährige Bildung von 120 adelichen und bürgerlichen Jünglingen, von 12 bis 15 Jahren, ohne Religions unterschied, die unentgeldlich verpflegt, und in Künsten! und Wissenschaften, die zum Theil im bürgerlichen! houptsächlich aber im Militärstande nöthig sind, unterrichtet werden. Neben diesen Alumnen haben noch 80 Bezahlende, jeder für 600 Fl. jährlich, Platz.

Seit Jeseph's Il. Zeiten ist Duldung statt der sonstigen Intoleranz größetentheils in Ungarn eingetreten. Denn in keiner P. ovins der damals noch so ausgebreiteten Monarchie zündete die Fackel der Aufklärung so schnell, wie in Ungarn. 1791 ward zu Pess eine ungrischInfherische Nationalsynode gehalten, wo man sich enter Verbesserung der Kirchen- und Schulpolizat, einem Plade zu künftigen Consistorien, einer Revisien des Schulweiens und Ausarbeitung einer weuen Kheprozefsordenung beschäftigte. Die Zahl der Abgeordneten war 72. — Hospitäler finden sich, außer den Klöstern der barmherzigen Brüder und Schwestern, wohl in den meisten Städten; Aber Sie Einkünfte der Armen- und Krankenhäuser betrugen im J. 1791 nur 101,806 Fl., und die Gapitalien sämmtlicher Waisenhäuser im nämlichen Jahre 610.852 Fl.

Wenige Jahre gehen vorhei, in denen nicht mehrere Städte und Dörfer im Feuer aufgehen, wovon zum Theil der Mangel einer guten Feuerordnung die Schuld trägt. EineB randversicherungs Austalt existirt nicht.

In dem Beschlasse dieses trefflishen Werks seigt der Verf. noch, wip wohlthining Queterraich's Verbindung mit, Ungarn für dieses Land wan, das lediglich von der türkischen Despotie durch Osterreich's und Teutschland's Hölfe errettet ward. Die Ausgahen Ossterreich's zum pagrisoh-türkischen Kriege von 1683 his 1740 barochnote Friedel aus Militär - und Cassanquittungen auf 256,000,753 Fl., und mit anderen Leistungen an Recruten, Remontenferden. Lieferungen u. s. f., die er auf 230 Mill. Pl. anschlug, susammen auf 486 Millionen Gulden. ist's . daß das Königreich in den Kriegen gegen Frankreich seinem Könige viele Opfer an Menschen und Geld. Vieh und Getraide brachte, und den Verlust des rechten Save Ufere noch nicht schätzen kann. Aber ohne Oasterreich's Hülfe wären vielleicht Ofen und Temelvar, jetst-noch Sitze tärkischer Beglerbeg's.

3.

Kleine Abentheuer (Abenteuer) zu Wasser und zu Lande (,) herausgegeben von Chr. Weyland, Herzogl. Sachsen-Weimar. Legationsrath. Dritter bis zwölfter und letzter Theil. Hof bei G. A. Grau. 1803.—1811.

Die alteren Leser der A. G. E. konnen bereits die Existens dieser interessanten kleinen Reisesammlung. indem im XI. Bande S. 213 dieser Zeitschrift der Inhalt dervelben angereigt, und die Zweckmäfsigkeit der Auswith and Behandlung gerthmt. wurde. " Die Sammlung jet mit dem swolften Theile geschioseen; wir glauben, deher, umerem Publicum einen Bericht über dieselbe soffuldig nu seyn. Der Herr Herausgeber hatte siele nicht vergesetzt, durch seine Arbeit die Literatur den gelehrten Geographie, wenn ich so sagen darf, zu bereichern; er wollte nur den Tentschen, die so gerue sur Unterhaltung lesen, oin Buch in die Hand gehon. das ihre Einbildungskraft auf eine nützliche Weise zu beschäftigen, und zugleich ihren Verstand und ihre Renntnisse, durch Schilderung entfernter Länder, aufzukläpen und au erweitert geschickt wäre. Diese Absicht hat er, mit Umsicht auf den Gesichtskreis der Leser, und angleich mit Kritik und Geschmack, durchgängig verfolgt. Wenn er, wie wir nicht sweifeln, viel Leser gefunden hat, so läfst sich auch mit Gewifsheit erwarton, dass er sein Ziel: durch Unterhaltung zu belehren, erreicht haben werde. - Bei diesem bescheidenen Zweck werden nun einige gelehrte Geographon vielleicht glauben, dass das Buch nicht vor ihr Forum gehöre, und das sie nicht nöthig hätten, es zu lesen. Rec. halt aber dafür, dass des Hrn. We. Sammlung auch den Geographen anempfohlen werden könne; eiamal, weil der Hr. Herausgeber einen angenehmen und fliesenden Styl in seiner Gewalt hat, der einigen Geographen als Muster aufgestellt werden dürfte; sodann well eine zweckmäßeige Auswahl des Interestanten, in dem oft nur zu breiten und langweiligen Reisabeschraibungen, ebenfalls selbst den Gelehrten anzurathen ist; und enälleh, weil man in dieser Sanfmlung einige Reisebezichte aus englischen Zeitschriften findet, die man auderswo, wenn man nicht jene Zeitschriften besitzt, vergeblich suchen würde.

Wir wollen hier in der Kürze den Inhalt der letzten 10 Bände auzeigen, und hoffen, dass diese Anzeige zum Beweise des eben Gesagten diesen werde.

والمراجع والمراجع والمعروف والمتعروفين

Orgister Thee'l. — 1) Reise nuch Königshape in day Cherlausitz; vom Mrn. Consinterialrath Börgigen, Osigin nel. ahiReise zu den Greche in Nordembning, vom Niele fart. Min interpresenter, lesenswerther Auszug aus ninem verworrenen, weitläuftigen, und westig bekannten Warten; 3) Briefzeines jungen Tentschen aus Mailand, Benamerste Aug über dan St. Bemhardsherg betreffend. Alsk eigentlich die Beschreibung eines Balluts, das jenen Zug derstellen sollten aber deswegen nicht staniger, selbst in schnognaphischer Rücksiche, merkwürdig; Original. 4) Reise nach Spitzbergen im J. 1780, von Basstrom, aus dem philosophical Magazine, 5) Reise in die Gegend von Kinsenach; Original. 6) Auszug aus Durandts Raise von der Insel St. Louis im Senegal durch das Inneres von Afrika nach Galam.

Vierter Theil. — 1) Brisson's Schickelle unter den Mauren in Afrika, aus Dunand's Reiss genogen.
2) Ueber afrikanische Caravanen, aus den Mémaines, sur l'Egypte.
3) Ein Auszug aus der alten bekannten oden wiedmehr fabt mieder vergassenen, Reise des Rebers Knaz, davois Caylon, Adducher, die Trinksitte der Caylonesen und ders alten Gnizehen, vom Hrn. Hofrath Büssiger; Original.
5) Wilham Priess's Reisen durch die vereinigten Staaten zon, Radamerica; eine gestängte Zur

1 120

ahmmenstellung den interessantesten Nachrichten in einem muzusummenhängenden englischen Machwark.

Fünfter Theil. — 1) Schilderung der Morlachen, mes Townsen's Reise durch Ungern. 2) Maria's Tempel in Einziedeln. Fragment aus Baggesen's Reisen. 3) Schädelkapelle, ein Franziscanarkloster zu Evors in Portugal, und der Mürkische Begrähnisplatz zu Scutari bei Comstantinopel; sine merkwürdige Zusammenstellung, webei der Harr Herausgeber Olivier's Reisen, Ohesen's Gemälde des türkischen Reichs, und Murphy's Reisen durch Pontugal; benntet hat. 4) Austug aus Davis's Reise durch die vereinigten Staaten von Nordamerica; 5) Einszeichhaltiger Auszug aus Pouqueville's trefflichen Reise durch die Morea u. s. w. 6) Beschreibung der Jagapertieen, die von den Engländern in Bengalen veranzstaltet, werden. Aus dem Asiatia Annual-Register.

Secheser Theil. — 1) Einige Nachrichtan von den Georgionerinnen und Cirkasserianen, und von der Labengert der Frauenzimmer im Osient; aus dem Asiastic Annual-Register. 2) Zwei Leipziger auf Reisen (durch Sachsen und Franken), von Dr. G. W. Becker; Original. 3) Das Schlass der sieben Thürme zu Constantinopel, von Paugusville. 4) Einige Nachrichten von Indian, aus den Indian Retrestions.

Siebenter Theil. — 1) Schreiben eines Reisenden durch Spanien, Original. 2) Beschreibung einiger, bei den Japansen üblichen Gebräuche, aus dem Asiatic Annual-Register. 3) Skinner's gegenwärtiger Zustand in Peru, ein Auszug aus dem höchst merkwürdigen Werke: The present state of Peru, das im A. 1805 in London erschien. 4) Geschichte des Schiffbruchs des Capitäns Flindere und Lieut. Fowler, aus einem im J. 1805 in London herausgegebenen Werke: Naufragia, or historiaal Memoirs of Shipurecks, by James Clarks. 5) Reise von Sitten im Walliser Land, auf den St. Bernhardsberg, von Echasserieux, uns des Vers. Letter sur-le Velaise

Juna. ..

... Mc Reen Theil, ..... 1) Ansang and der Reise nach. Terrafieme in Südamerleng, von Depart, (- 2) Ueber die Verbrennung der Wittwen in Hindostan, von Le Goux de Blain. 3) Ein Ausing ans Borrdo's Reise nach Cochinchina. 4) Nachzichten von der englischen Golonia auf der Insel Bulam, auf der Westhüste vom Afrika. Be-.. schreibung der benachberten Velkerstämme u. s. w. von dem Onpit. Philipp Beaver. 5) Reise durch Kleinasien and Arabien, von Dr. Griffiths, ein Auszag einen guössesen Werke, ans dem Monthly Resieu übersetst. 78 II 18 77 18 18 18 18 18

1. Neunter Theel. - . 1) Austug aus Waring's Roise mach Schires. 2) Auszug aus einer, vor 30 Jahren unternommenen. Reise vach Gibraltar. von dem Hannöverischen Hauptmann Wiedeburg. Diese Reisebeschreihung und die Erzählung eines Sphiffbruchs war zwar gedruckt. aber die in den Buchkandel gekommen . deher der Hope ansgeber für die Mittheilung derselben Dank verdient. 3) Auszug aus. Skiöldebrand's Reise ants Wordcan/ Bruchetücke aus einer Reise von Heidelberg nach Leinsig im J. 1866, von Howsig; Original, 5) Sitten and Gan. branche der Bewohner von Java von Deschamper: 1 . . . roz ( )

... Zehnter Theil. .. -- 1) Bouchstücke- aus de Laberdels Itinéraire descriptif de l'Espagne. 9) Uchen Lem- : berg, und einen Theil des Lemberger und Samboner Kneises in Gallizien, vom Hrn. Hofr. Schultes; Original. 3) Geschichte eines Schiffbruchs an den Maldivischen Inseln im J. 1777, aus Sonnerat's Reisen gesogen. a) Auszug aus der Entdeckungsreise nach Australien, von Péron.

Miles and the second

. . Bilfter The il. - 1) Amsug aus de Guigne's Reise nach Peking. 2) Abenteuerliche Reise von Darvo Seulastre, ein unterhaltender Auszug aus einem weitläuftigen, unbedeutenden Werke, welches selbst wenig Leser finden wird. 3) Aussug aus der Reise von Dentrecusteeus.

Zwölfter und letzter Theil. - Ein Auszug aus einer swar gedruckten, aber nicht in den Buchhandel gekommienen, Reise des rursischen Pärsten Gagurin unch Finnland; "enthält munche treffende und feine Bemerkung," wie der Herausgeber mit vollkommenem Rechte versiehert. 2) Ausung aus v. Krusensteun's Reise um die Welt, die Washington-Inseln und Japan betreffend. 3) Beschreibung der Philippinen, aus den Reisen von Remouard de Saints-Creix.

Der Leser wird aus diesem kursen Inhaltsverzeichnisse ersehen, dass die Sammlung mehrere Originalanssätze enthält, und andere, aus Schriften die wenigstens nicht in Jedermanns Händen sind. ist mi bedauern, dass der Herr Verf. seine Arbeit geschlossen het; denn es gehört in der That zu den nütslichen , die praktische Bildung der Menschen befördernden, Unternehmungen, aus dem großen, seltsam gemischten, und far gar mancherlei Zwecke susammengebrachten Vorrath der Reisen und Länderbeschreibungen. einen Auszug zu liefern, in welchem der Leser alles beisammen findet, was auf allgemeines Interesse Anspruch, mechen kann. Es ist unmöglich, Alles zu lesen, und nicht Alles ist des Lesens worth. Ein Mann von Geschmack, Kritik und philosophischem Geiste, wird sich daher immer ein Verdienst erwerben, wenn er aus den. Bergen der geographischen Literatur das gediegens Metall hérausholt, und Anderen die Mahe des Suchens erspart. Dieses Verdienst ist weit entfernt, ein untergeordnetes en seyn; vielmehr kann es auf eine gewisse Meisterschaft Anspruch machen, wenn der Bearbeiter sich ale einen Kenner des wahrhaft Interessanten beurkundet. und das Fremde in einer den Geist ausprechenden Form darstellt, eine Form, die nie ohne Kunstfertigkeit zu erzeichen, aber das unerläseliche Bedürfnils eines gebildeten Zeitniters ist. Hr. W. scheint uns der Mann zu seyn, der diesen Anforderungen Genüge leisten kann, daher wir ihn auffordern möchten, einen esprit des Voyages hefanszugeben.

4

Beschreibung von Basel und seinen pitetoreskischen Umgebungen. Ein Taschenbuch für Fremde und Einheimische, von G. H. HEINSE. Mit Kupfern. 1811. 8. 304 S. Leipzig, bei Hinrichs.

Eine gelungene Beschreibung einer ansehnlichen Schweiterstadt, welche sich in dem Zweckmäßigen und: Musterhaften an andere neuera der Gavring, die nicht minder als gelungen gefühmt werden müssen; z. B. der Schreiber'schen Beschreibung von Baden und Heidel berg, wohl anschließen darf. " Da jede Städte Beschreis" bung schon hach ihrer Natur nur local-merkwürdig ist, so laist sich in einer Recension blois dasjenige ausheben, was von dem Bekannten abweicht. Die Bibliothek ist in neueren Zeiten beträchtlich vermehrt worden: in der hier aufgestellten Bibliothek des Erasmus ist sein: Encemium moriae, mit Zeichnungen von Holbein, nebst der Biblia Pauperum das Schenswertheste. Par Hollein's Lei-. denigeschichte bot der letzte Kurfürst von Baiern 20,000 Gulden, in Salz, der Rath wollte aber den Handel micht eingehen. Die 12,000 römischen Münzen, welche Bbel in seinem bekannten Werke anführt, sind nur Ab. Eigen ist das Schicksal, welches Rebeck berühmtes Gemälde Cabinet hatte. 3 In der Revelution kaufte er um beinahe eine halbe Million Gulden, ungeachtet er oft kaum den Rahmen bezahlt hatte, viel vorsügliche" Gemälde aus Frankreich, worunter mehrere von den Orleans'schen, und andere kostbare: Möbela und Kunstsuchen, ein. Er hoffte, sie mit großem Gewinn in England abzusetzen, als die Gentinental-Sperre seine Speculation vereitelte. Er machte Bauquerot. Und da er auch in Darmstadt ein Etablissement der Art hatte, so wählte sich der Großherzog für seine

Worschüsse und Forderungen, für 60,000 Gulden an Gemälden, aus der Masse aus. Der Rest der, noch in 1013 Stück bestehenden, Gemälde-Sammlung sollte im Ganzen oder efazeln verfäufsert werden, was aber 1841 noch nicht geschehen war. Es befinden sich unter audern darunter; 3 Raphaels, 7 Rembrands, 11 Guido's, 14 Rubens, 4 Titians, 4 Caraccio u. s. w. Unter den Fabriken behaupten die fünf in der Stadt noch immer ihren alten Ruhm.

Bekanntlich besafs Basel in Teutschland die erste Papiermühle. Von den Umgebungen Basel's sind unstreitig
die Aussischt vom Weissenberg — der aber mehr nach
Solothurn gehört — und die Ruinen von Augst, das
Merkwürdigste. Ein Herr Brenner, welcher zu Augss
eine Papierfabrik besitzt, hat daselbst zwischen den
Trümmern einen niedlichen Park angelegt, und mehrere
Ruinen, z. B. die des Theaters, malerisch benutzt. Es
erfüllt mit eigenen Gefühlen, auf einer Stelle zu lustwandeln, wo sich die Erinnerungen an drei verschiedeme Zeitalter drängen.

Arlesheim, das in der Revolution seine Reize durch den Vandalism und dessen Zerstörungs-Wuth verlor, fängt an, minder verödet zu seyn, seit zwei Baseler Aerste eins der Stiftsgebäude daselbst gekauft, und künstliche Bäder darinne angelegt haben.

5.

Post-Handbuch für das Königreich Baiern. 1812. 454 Seiten. 8. Nebst einem Meilen-Zeiger und der neuverbesserten Post - Karte von Covian. Müncken, bei Hübschmann, und bei allen Postämtern und Postexpeditionen des Königreicks. 1812. 8.

Dieses, für jeden Reisenden, der das Königreich Baiern hetreten will, unentbehrlichs Werk, kann zugleich als das einsige angesehen werden, das, bis zu diesem Augenbliek, nach diesem Plan und Umfang ausgenrbeitet worden; wenigstens ist Rec. kein ähnliches von einem anderen teutschen Staate bekannt. Das Werk zerfällt gewissermaßen in zwei Abschnitte, wovon der erstere, der bis S. 308 geht, mit teutschen Lettern, und der letzte, welcher 400 Post Reise-Routen von Augeburg, München, Nürnberg und Regensburg nach dem Hauptstraßen des Königreichs und des Auslandes, so wie von den übrigen Hauptstraßen unter sich, begreift, mit lateinischen Lettern gedruckt ist.

Der erste Abschnitt enthält mehrere statistische Local-Angaben, und dann in extenso die Verordnangen. welche den Reisenden unmittelbar angehen. Dahin gehören die Reisepässe, ihre Visirung; die Zoll - und Mautverordnungen: die Befreiungen und Nachlässe; die Obliegenheiten der, an den Mant-Postirungen und Zollämtern ankommenden, Zollpflichtigen; die Wegegeldsentrichtungen und deren Gradationen; die Mautweisungsbriefe, Pollete und Stämpelgelds-Entrichtung; die Maut - Straffälle und deren Verhandlung; die Transito -. Consumo -, Essito - und Ueberfahrt - Geld - Tarife; die königl. Postverordnungen, in Betreff 1) des Extrapostdienstes, 2) der Postwägen, und 3) der Briefporto-Taxe für das In - und Ausland. Den Schluss machen ein Verzeichnils der abgehenden und ankommenden Briefposten, und eine Uebersicht der abfahrenden und ankommenden Postwägen bei den vier Ober-Postämtern. Menchem Reiseugen möchte bei allen diesen Verordnungen bange werden, selbst unfreiwillig gegen einen oder den Anderen Punct ansustofsen, und um so nöthiger und

willkommener mus ihm dieses Duch reyn, um es sogleich um Rath fragen zu können. S. 122 ist auch "die Baga-"ge an Kleidung, Wäsche, Betten, gemachte, und Bettgeawand, so andere tägliche Bedürfnisse schon gebraucht. nund von Reisenden in ordentlichen Reisechaisen selbst "geführt;" mit einer Essito Maut von 2 Kr. per Sporc. Ctnr. belegt. Contante oder baare Gelder passiren nur mit dem Postwagen frei, sonst erlegen sie von 160 Fl. Werth I Kr., und Bijouteriewaaren und Juwelen von jedem I Fl. Werth, & Kr. Eilenden Reisenden dürfte nicht sowohl dieso Abgabe, die an sich gering ist, dondern der dabei nicht zu vermeidende Aufenthalt bei den Zollämtern, unangenehm seyn. - Die Extrapostrouten enthalten, was das Ausland betrifft, manchen Irrthum. sind z. B. auf der Route von Nürnberg nach Weimar No. 108 zu Kahlert und Ilmenau Stationen angegeben. wo keine sind, und man vergebene auf Umepanne rechnen würde. Von der trefflichen Charte steht schon eine Enseige in den A. G. E. Pebruar 1811. von einem anderen Recensenten. Hier erscheint sie mit verschiedenen Veränderungen, neu aufgelegt. Der Verf. dieser Recension glaubt sie bei ihrem großen Umfange, und da sie bich von den Herzogl. Säche. Ländern bis hinab nach Mailand und Triest, und von Frankfurt und Stuttgerd, bis hinüber nach Iglau, Mölle und Grätz erstreckt, als eine sehr brauchbare Postcharte, und nicht blofs für Baiern empfehlen zu können. Nach dem Beispiel anderer Länder sind zu München, Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Salzburg, auch Postes de sortie, wie es die Franzosen nennen, eingeführt, denn die Stallmeister daselbit sind berechtigt, 15 Kr. mehr für das Pferd von der einfachen Extrapost zu erheben, als die Taxe besagt.

## CHARTEN - RECENSIONEN

Ŧ,

Karta öfver Jönköpings, Kronobergs och Blekings Höfdingdöme. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström. 1809. (Charte von den Hauptmannschaften Jönköping, Kronoberg und Bleking. Herausgegeben vom Frhrn. S. G. Hermelin, und entworfen von C. P. Hallström. 1809.)

2.

Karta öfver Oestergötland. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter den af förste Landm. M. Wallberg sammandragna Karta och enligt nyaste astronomiska Ortsbestämmelser författad af C. P. Hällström. 1810. (Charte von Ostgotland. Herausgegeben vom

Freiherrn S. G. Hermelin. Nach der vom ersten Landmesser M. Wallberg zusammengetragenen Charte und den neuesten astronomischen Ortsbestimmungen gemäß verfaßt von C. P. Hallström. 1810.)

Beide Blätter geben die Fortsetzung der: Geografiske Chartor öfver Swerige utgifne af Friherre S. G. Hermelin (Geogr. Charten von Schweden, herausgegeben vom Frhrn. S. G. Hermelin), und lassen der haldigen Vollendung dieses trefflichen Werkes der abbildenden Erdkunde entgegen sehen. Ueber den Umfang und den geographischen Werth desselben sehe man unsere A. G. E. Bd. VIII. S. 425 f., Bd. XXI. S. 65 f. und Bd. XXXII. S. 315 f.

Das erste Blatt hat 23 Par. Z. Breite und 31g dergl. Höhe. 13 Par. Z. 7½ Linien betragen 15 geogr. Meilen. Der mittlere Parallelkreis geht von 30° 42′ 30″ bis 33° 48′ 15″ O. L. von Ferro (dieses 20° W. v. Paris gerechnet), und der mittlere Meridian von 55° 55′ bis 58° 15′ 15″ N. Br.

Man übersieht auf demselben die Eintheilungen von Jänköpings Hofdingedöme in den Wista-, Nor-Wedbo-, Södra-Wedbo-, Tveta-, Ostbo , Wesbo-, Mo-, Westra-und Ostra-Härad; von Kronobergs Hofdingedöme in den Sunnesbo-, Albo-, Kronewald's-, Norrwidings-, Upwidinge- und Konga-Härad, und von Blekings Hofdingedöme in den Listers-, Brakne-, Medelsta- und Ostra-Härad.

Es ist durchaus keine Erderhöhung angegeben, so gut dies der Maasstab auch gestattete, ohne die Menge der Ortsnamen undentlich zu machen. Teiche und Seen findet man um so pünctlicher dargestellt, und der gerade Lauf vieler Flüsse läst mit vielem Grunde Erderhöhungen an ihren Ufern vermuthen.

A. G. E. XXXIX. Bds. 9. St.

Folgende Ortsbestimmungen sind aus diesem Blatte entnommeu:

| Orte.                                                                        | Oesti. L.<br>v. Ferro.                                                                     | N. Br.                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jönköping Grennu Ekesiö Wexiö Carlshamn Sölvitsborg Christianstad Carlskrona | 31 51 0<br>32 8 0<br>4 32 41 15<br>32 29 15<br>32 30 20<br>32 15 35<br>31 49 24<br>32 12 6 | 57 47 45<br>58 I 35<br>57 40 IO<br>56 52 40<br>56 I 0 20<br>56 3 20<br>56 I 30<br>56 I 0 35 |

Carlshamn liegt nach Bode's astron. Jahrb. für 1792 unter 32° 30' 45" O. L. und unter 56° 10' 40" N. Br.; Christianstad nach demselben unter 31° 49! 15" O. L. und unter 56° 1' 15" N. Br.; Sölvitsborg nach demselben unter 32° 14! 15" O. L. und unter 56° 2' 15" N. Br.; Karlskrana nach Wurm's Berechnung unter 33° 12' 33" O. L. und unter 56° 10' 0" N. Br. Bei den anderen vier Orten war keine Vergleichung vorhanden, und da obige Bestimmungen verhältnifsmäsig nicht bedentend von 'anderen abweichen, kann man sich einstweilen ihrer bedienen.

Das zweite Blatt ist 23\frac{3}{4} Par. Zell breit und 22 derehoch. Es geht von 57° 40' bis 59° N. Br., und auf dem
mittleren Parallelkreise von 31° 58' 30" bis 34° 51' 30"
O. L. Der Maasstab ist für den Breitengrad 16 Par.
Zell 7\frac{1}{2} Lin.

Oester - Götland hesteht nach dieser Charte aus folgenden 21 Bezirken: Finspangs - Län, Brabo -, Aska -, Bobergs -, Gullbergs -, Memmings -, Lösings -, Ostkinds -, Björnekinds -, Hammarkinds -, Skarkinds -, Åkerbo -, Bankekind's -, Walkebo -, Wifolka -, Dals -, Lysings -, Göstrings' -, Ydre -, Hanekinds -, und Kinds - Härad. Hier folgen einiger Orte Längen und Breiten, wie solche auf der Charte niedergelegt sind, mit einigen and deren Angaben verglichen.

| 8 (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posts in the second sec | V P      | 15 Bode's 4tem Suppl. Bd.  Anl. 2. Kenntin. d. Erde  Abh. d. Stockh, Akademie.  Bode's 4tem Suppl. Bd.         |
| , <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u> | 201 1381 1                                                                                                     |
| . 2 <b>/49</b> £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 186   15   15   15   15   15   15   15   1                                                                     |
| ż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | 8 8 8 8                                                                                                        |
| Br. Oestl. L. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "        | क्षाक्षाक्षाक्षा ।                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        | 4181 18181                                                                                                     |
| Ö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | 4 8 8 8                                                                                                        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "        | 0 5 0 5 0 5                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        | सिहादाह्य दाश्च                                                                                                |
| ż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9        | 6 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                        |
| deștl. L. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 0 0 8 8 0 8                                                                                                    |
| <b>t</b> . ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "        | 4 8 8 8 8 8                                                                                                    |
| , <b>68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | \$18181818181.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,      | ் மிற்றும் இருந்தில் |
| ou 🕸 🍕 ea 🕦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        | ·iunat · · · ·                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Nyköping<br>Norrköping<br>Söderköping<br>Askersund<br>Lipköping<br>Wadssona                                    |

Auf diesem Blatte fehlt gleichfalls die Situation der Berge.

Um diesen übrigens sehr schätzbaren Atlas von ganz Schweden zu vollenden, fehlen noch 8 Blätter über folgende Hauptmannschaften (Höfdingedöme) dieses Reichs: 1) Wzziö; 2) Calmar; 3) Wisby; 4) Malmö; 5) Christianstad; 6) Carlskrona; 7) Halmstadt, und 8) Göthaberg.

3.

Karte von Europa nebst den Angrenzungen von Asien und Afrika. Nach den besten und zuverlässigsten Hülfsmitteln.
- In VI Blättern herausgegeben im Kunst- und Industrie-Comptoir. Wien und Pesth, 1811.

Diese gut und deutlich gestochene Charte misst im innern Gradrande 3 Fuss 61 Zoll Pariser Mass in der Höhe, und 3 Fuse 81 Zoll dergl. in der Breite. Masstab ist 14 Par. Zoll für 15 geographische Meilen. Ihr mittlerer Parallelkreis geht von 3° bis 78° östlicher Länge, und ihr mittlerer Meridian von 26° 15' bis 66° 20' nördlicher Breite. Gegen Osten begränzt sie Ispahan, den größten Theil des Aralsess, Tobolsk u. s. f., gegen Süden Medina, Assuan und Ganalt, was wohl Ganah heißen soll. So muss man auch statt Zavargonsa und Morbiha, lesen: Zaragossa und Morbikan. gens sind die neuesten Veränderungen der politischen Gränzen in Europa mit aller Genauigkeit angegeben, wie die Einverleibung eines ansehnlichen Theils des nordwestlichen Teutschland's mit dem französischen Reiche, und der dermalige Umfang des Herzogthums Warschau.

Hier folgt eine Vergleichung der Längen und Breiten mehrerer Orte, wie solche auf dieser Charte niedergelegt sind, so genau man diese bei dem kleinen Massstabe abnehmen konnte, mit Ortsbestimmungen aus anderen guten Quellen.

|                   | auf der Charte. | ' F          | hart |               | 200      | nach and. Angeben. | . ₹                             | . <b>.</b> | ' <b>2</b>     |                             |
|-------------------|-----------------|--------------|------|---------------|----------|--------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 0 r t e,          |                 |              |      |               | <b> </b> | 1                  | -                               |            |                | Quellen der letsteren.      |
|                   | Oestl. L.       | ij           | ż    | Br. Oestl. L. | Ö        | II. 1              |                                 | N. Br.     | Br.            |                             |
|                   | -               | 1.           | •    | 1             | -        | 1                  | E                               | 1          | 1              |                             |
| Palermo           | 31              | H            | 8    | 00            | 31       | H                  | 30.38                           | œ          | 4              | 45 Piazzi.                  |
| Messina           | 331             | 8            | 82   | <u>ء</u> ا    | 33       | 120                | ၂ <b>ဝ</b>                      | 38 21      |                | o Bode's Jahrb. 1788.       |
| Cagliari          | 18              | t.           | 33   |               | 25       | <del> </del>       | 0                               | 16         | 18             | Azuni.                      |
| Gibraltar         | 12              | 12           | 8    | 0             | 12       | 18                 | 14                              | 190        | 19             | Conn. des Tems.             |
| Cadiz             |                 | 18           | 3    | 22            | ĪĦ       | 22                 | 18                              | 5 32       | <del>!</del> ~ |                             |
| Cap S. Vincente   | ∞               | <del>ئ</del> | 8    | 24            | 8        | 38                 | 153                             | 12         | 30             |                             |
| Lissabon , .      | Ιœ              | 18           | 8    | 1 25          | 8        | 띪                  | 0                               | 1.00       | 3              | Eph. nauticas 1790.         |
| Madrid            |                 | 28           | 18   | 27            | 13       | 186                | 9                               | 25         | 1 22           | v. Zach.                    |
| Cap de Pinisterra | ∞               | 1 %          | 14   | 188           | 100      | 182                | <del>  5</del>   <del>  2</del> | 2 50       | 18             | G. d. T. u. Span. Klisten - |
| Cap Ortegal       | 10              | 22           | 13   | 5             | 10       | 2                  | 0                               | 18         | 12             | Conn. des Tems.             |
| Bilbao            |                 | ાઢ           | 1,2  | 15            | 14       | 57                 | 45                              | 17         | 15             | Tofino.                     |
| Barcellona        |                 | 15           | 14   | 1 %           | 161      | 3                  | 33.4                            | 12         | 1              | Conn. des Tems.             |
| Bordeaux          | 21              | 0            |      | 25            | 12       | 5                  | 46                              | 95         | 2.             | 1                           |
| Brece             |                 | 0            |      | 22            | 123      | H                  | 8                               | 182        |                | 1 1                         |

|          | •         | ٠.       |      |        |            | •                     |              | •                   | •                    | •       |                        |                          |            |         | ′        |                 | •             | •                      |
|----------|-----------|----------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------------|------------|---------|----------|-----------------|---------------|------------------------|
| •        | Hamburg . | Dublin . | York | London | Amsterdam- | Basel                 | Genf         | Bern                | Mantua               | Ancona  | Neapel                 | Rom, Peters-K            | Venedig .  | Mayland | Genua    | Toulon          | •             | 0 x t e                |
| <b>,</b> | :<br>l    | 1        |      |        | •          | . •                   |              | į .                 |                      | . •     | •                      | ٠                        | •          | • •     | •        | •               | ,             |                        |
| -1       | 27        | <b>†</b> | -16  | 77     | 18         | 18                    | 188          | 18                  | 8                    | 122     | 1쐅                     | 18                       | 18         | 18      | 18       | 8               | Oesti. L.     | Auf                    |
| 1        | ယ္ထ       | 2        | 18   | 32     | ၂ဗ         | 12                    | 51           | ۵٥                  | 일                    | 18      | 155                    | وا                       | 10         | 8       | 4        | ا% .            | -             |                        |
|          |           | _        |      |        |            | 14.                   |              |                     |                      |         | 11                     |                          |            | •       |          |                 | 2             | Auf der Charte,        |
| 1        | 였1        | 25       | 139  | 18     | 18         | 18                    | .ما          | 57                  | ص ا                  | 18      | ام                     | <u>7</u>                 | 27         | 18      |          | 15.             | 5             | <u>'  </u>             |
|          | 27        | 11       | 91   | 17     | 22         | 25                    | 33           | 135                 | 22                   | 31      | 31                     | 13                       | 13         | 26      |          | 23              |               | nachand. Angaben.      |
|          | 32        | 21       | ည    | 2      | 18         | 15                    | 16           | 10                  | 18                   | 10      | 21                     | 0                        | 10         | 5       | 188      | 33 :            | Oestil. L.    |                        |
| Ī        | 231       | 6        | 82   | 12     | 0          | 12                    | 2            | 5                   | 15                   | 0       | 15                     | 15                       | <u>  0</u> | 6       | 9        | 8               | :  <u>-</u> - | <u> </u>               |
| ١        | 8         | 53       | 12   | 151    | 123        | 12                    | 18           | 8                   | 5                    | 183     | 16                     | 1=                       | 18         | 15      | #        | 4.              | ?  ?          | ;   <del>2</del>       |
| 1        | 4         | 2        | 157  | 18     | 13         | 183                   | 12           | 18                  | 9                    | 137     | 18                     | 183                      | 127        | 12      | 13       | <u>  7</u>      | , E           |                        |
| Ī        | 00        | H        | 5    | 15     | 15         | 41                    | 15           | <u> 57</u>          | 13                   | 12      | 15                     | 15                       | 10         | 132     | 8        |                 | -             | 1 8                    |
|          | Wurm.     | 1        | 1    |        |            | Conu. des Tems. 1808. | Triesnecker. | Tralles u. Hasslet. | Conn. des Tems 1809. | Quenot. | Wurm u. G. d. T. 1808. | Pingré u. C. d. T. 1808. | Maillet.   | Oriani. | v. Zach. | Conn. des Tems. |               | Quelles der letzteren. |

|               | Aut       | der  | Auf der Charte. |          | nach and. Angaben. | B II      | ₹ .   | nga        | ben.     |                         |    |
|---------------|-----------|------|-----------------|----------|--------------------|-----------|-------|------------|----------|-------------------------|----|
| હું<br>મ<br>ભ | Oestl. L. | 1    | N. Br.          | Ä        | Oestl. L.          | ۱ <u></u> |       | N. Br.     | ğ.       | Quellon der letzteren.  | _  |
|               |           | 5    | •               | -        |                    | ]-        | =     | -          | =        |                         |    |
| Kopenhagen    | 30        | 15   | 22              | 25       | 99                 | 5         | 30    | 55 51      | 4        | Bugge.                  |    |
| Berlin        | 31        | 4    | 25              | 33       | 31                 | ct        | 3     | 52 3       | 30       | Conn. des Tems. 1809.   |    |
| Dresden       | 31        | 8    | 51              | ന        | 31                 | 9         | 0     | 1 =        | 2        | /1.<br>1                |    |
| Danzig        | ဇ္တ       | ₩    | ঠ               | 2        | 36                 | 12        | 5     | 12         | 5        | Pariser Längenbureau.   |    |
| Königsberg    | 88        | ٥    | 2               | 4        | 33                 | <u> </u>  | 10    | 14         | 12       | Conn. des Tems. 1809    |    |
| Warschau      | 8         | 1\$  | 23              | 15       | 38                 | 12        | 30    | 10         | 25       | Triesnecker             |    |
| Wien          | <u>8</u>  | 120  | 12              | 12       | *                  | 01        | 18    | 100        | 18       | Mon. Gorr. IX.          | ٠, |
| Ofen          | 36        | 14   | 14              | 8        | 36                 | =         | 15    | 10         | 14       | Conn. des Tems. 1809.   |    |
| Edinburgh     | 4         | 1.8  | 3               | 18       | 14                 | 18        | 18    | 5          | 22       |                         | K  |
| Bessasted     | 355       | 2    | 3               | 9        | 355                | 45        | 111   | 4          | 0        |                         |    |
| Langanes      | -         | 2    | S               | \$       | -                  | ا ش       | 0     | 6          | 0        | Bode's J. B. 1787.      | ,  |
| Drontheim     | 188       | 12   | <u></u>         | <b>9</b> | 28                 | 3         | 1 1 2 | 1 0        | 14       | Triesnecker.            |    |
| Bergen        | 22        | 51   | 18              | 6        | 23                 | 0         | 25    | 18         | 0        | Norweg, Küsten-Charten. |    |
| Christiania   | 28        | 33.1 | 8               | 2        | 80                 | 28        | 18    | 50         | 22       | 1                       |    |
| Stockholm     | 35        | 4    | 181             | 181      | 33                 | क्ष       | 14    | &  <br>  & | မ္မ      | Coun. des Tems.         |    |
|               | _         | _    |                 | _        | -                  | -         | -     | -          | <u>.</u> |                         |    |

Man sieht, dass hier mehrere kleinere und größere Differenzen, sowohl in Rücksicht der Länge, als der Breite, als heider zugleich vorkommen; z. B. die Längen von Dresden, Warschau, Drontheim, Bergen, Christiania, Stockholm, Cap Ortegal, Bilbao, Ancona, Mantua, London und York; die Breiten von Toulon, Genua, Neapel, Genf und Amsterdam, und endlich die Längen und Breiten von Messina, Cagliari, Cadiz, Cabo San Vincente, Brest, Mayland, Basel und Dublin.

4.

Carte générale de la France par Départemens servant à l'assemblage des 182 feuilles de la Carte de France de Cassini et des 25 feuilles de celle de la Belgique de Franceis. Paris, par Ch. Picquet. 1812.

Ein ähnliches Tableau d'Assemblage, auf dem sich aber keine Departementsnamen, Orte, Berge, Plüsse, Gränzen u. s. f., wie auf vorliegendem, befinden, und das nur die Cassinische Charte von 181 Blättern, nicht aber die in gleichem Maasstabe vom Gr. v. Ferraris fortgesetzte Charte der Niederlande in 25 Blättern vorstellt, ist dem Augustheste des II. Bds. der A. G. E. beigefügt, wo die links in den Parallelogrammen, welche die einzelnen Charten bezeichnen, stehenden Ziffern mit den jetzigen wirklichen Nummern derselben übereins: immen. No. 182 ist die Section, welche östlich an die Sect. 155 und nördlich an Sect. 169 stöst, und in der, den A. G. E. mitgetheilten, Uebersichtscharte im linken Obereck keine Bezifferung hat.

Vorliegende sehr dentlich, schön und richtig gestochene Charte ist 103 P. Z. hoch und etwas über 114 dgl. breit. Unter derselben befindet sich ein alphabetisches Verzeichniss aller Hauptorte der Gemeinbezirke (Arrondissemens communaux) Frankreich's, welches dient, einen in der Cassini-Ferrarischen großen Charte angegebenen, auch noch so kleinen Ort, wenn man nur weiss, zu welchem Arrondissement er gehört, dadurch aufzufinden, dass man in diesem Verzeichniss den Districtshauptort aufsucht, neben dem eine Zahl und ein Buchstabe steht, welche die Zahl der Section, auf der man den Ort findet, in der darüber stehenden Uebersichtscharte anzeigen. In diesem Verzeichnisse sind 440 Arrendissemens communaux gezählt.

Vielleicht ist manchen Besitzern der Cassinischen Charte willkommen, hier ein alphabetisches Verzeichnis der auf jeder Section vorkommenden Hauptörter, mit Angabe der oben in dem linken Winkel jeder Section besindlichen Zahl zu finden, was zum bequemeren Gebrauch dieser voluminösen Charte beitragen kann.

| Hauptort. | Sect.   | Hauptort.      | Sect. |
|-----------|---------|----------------|-------|
| Agen      | 73      | Avranches      | 95    |
| Aix       | 123     | Ax             | 40    |
| Alby      | 17      | Bagneres       | . 76  |
| Alencon   | 63      | Bar sur Ornain | 111   |
| Amiens    |         | Barreaux, Fort | 150   |
| Angers    | 3<br>98 | Basel          | 165   |
| Angoulême | 69      | Bayeux         | . 94  |
| Antibes   | 169     | Bayonne        | 139   |
| l'Arche   | 167     | Bazas.         | 105   |
| Argentan  | 62      | Beauvais       | 2     |
| Arras     | . 4     | Bellegarde     | 59 b  |
| Anbusson  | 13      | Belle Isle     | 159   |
| Auch      | 74      | Bolley .       | 118   |
| Aurillac  | 15      | Bergerac       | 71    |
| Autun     | 84      | Besançon       | 146   |
| Auxerre   | 47      | Blaye          | 103   |
| Avignon   | 122     | Blois          | . 29  |

## 938 Chérten - Racensionen

| Haupiort.      | Sect. I        | . Hauptort.       | Sect. |
|----------------|----------------|-------------------|-------|
|                | 104            | Evreux            | 26:   |
| Boulogne       | 22             | Flour, St.        | 54.   |
|                | 117            | Fontainebleau     | 7     |
| Bourges        | 10             | Foutenay          | 100   |
|                | 164            | Forges            | . 24  |
|                | 171            | Foix              | 39    |
|                | 151            | Gannat            | 51    |
|                | 156            | Gap               | .152  |
| Caen -         | 61             | Genêve            | 148   |
| Cahors         | 36             | Gien              | 9     |
| Cambray        | 42             | Grenoble          | 110   |
| Carcassonne    | 19             | Gueret            | 12    |
| Castilliones   | 72             | Havre, le         | . 60  |
| Castres '      | 18             | Houge, la         | 93    |
| Cautères       | 108 h          | Hubert, St.       | 109 b |
| Cazeau         | 137            | Jean de Port, St. | 140   |
| Chalons        | 86             | Jonyille          | 112   |
| Chalons        | .80            | Issoire           | 53    |
| Chambery       | 149            | Laon              | 43    |
| Charroux       | 68.            | Laval             | 97    |
| Chartres       | 27             | Limoges           | 33    |
| Chateauroux    | 31             | Loches            | . 30  |
| Châtre, la     | 11             | Lodève            | - 57  |
| Chaumont       | 113            | Lons le Saunier   | 116   |
| Gherbourg ?    | 125            | Luxeil            | 144   |
| Clermont       | - 52           | Luxemburg         | 109   |
| Colmar         | 163            | Lyon              | 87    |
| Cosne          | 48             | Macon             | 86    |
| Côtes de Medoc | 135            | Malo, St.         | 127   |
| Coutances      | 126            | Mans, le          | 64    |
| 'Dièppe        | 23             | Marcellin, St.    | 88    |
|                | ₹53            | Marseille         | 124   |
| Dijon          | 114            | Mauriac           | 14    |
| Dinan          | 128            | Mayenne - 1200    | 96    |
|                | 115            | Meaux             | 45    |
| Dora, le       | ` 3 <b>2</b> ` | Mende :           | 55    |
| • Dover        | 21             | Metz              | 141   |
| Dragnignan     | 154            | Mezières          | 78.   |
| Dünkirchen '   | 6              | Mirecourt         | 143   |

|                  | •     |                 |             |
|------------------|-------|-----------------|-------------|
| Hauptort.        | Sect. | Hauptort.       | Seet;       |
| Mons             | ` 41  | Rennes          | 129         |
| Mont - de Marsan | 106   | Rheims '        | 79          |
| Montauban        | . 37  | Rhodez          | 16,         |
| Montlouis        | 20    | Richelieu       | 66          |
| Montpellier      | 92    | Rocroy ,        | 77          |
| Mortague         | 99    | . Rouen         | 25          |
| Moulins          | 50    | Sables d'Olonne | 132         |
| Nancy            | 142   | Saintes         | 102         |
| Nant             | 56    | Sarlat          | 35          |
| Nantes,          | 131   | Semur           | 83          |
| Narbonne         | 58    | Sens            | 46          |
| Nevers           | 49    | · Soissons      | 44          |
| Nort             | TOI   | Strasburg       | 162         |
| Niemes           | 91    | Tarbes          | 75          |
| Nizza            | 168   | Tête, la        | <b>r</b> 36 |
| Noirmoutier, I.  | 160   | Trier           | ,341 b      |
| Nozeroy          | 147   | Troyes          | 8 i         |
| Oleron, I.       | 134   | Tonnerre        | 82          |
| Omer, St.        | 5     | Toulon          | 155         |
| Orleans          | 8     | Toulouse        | . 38        |
| Orthès '         | 107   | Tours           | 65          |
| Önejras          | 166   | Tulle           | 34          |
| Odessant, I.     | 174   | Urgel           | 40 b        |
| Paimboeuf        | 130   | Uzel            | 157         |
| Paris            | 1     | Vaison          | 121         |
| Rau.             | 108   | Valence         | . IIO       |
| Perigueux        | 70    | Vannes          | 158         |
| Perpignan        | 59    | Vendome         | 23,         |
| Poitiers.        | 67    | Vieux Boucaut   | 138         |
| Pol-de-Leon, S.  | 170   | Viviers         | -90°        |
| Puy, le          | 89    | Verdun          | 110         |
| Puycerda         | 20 b  | <b>Vesoul</b>   | 145         |
| Quimperle        | 172   | Weissenburg     | 161         |
| Ré. I. de        | 133   |                 |             |

Das b, welches der Zahl der Sectionen Bellegarde, Cauteres, St. Hubert, Puycerda, Trier und Urgel beigesetzt ist, deutet an, dals zwei Sectionen dieselhe Zahl haben. So hat z. B. die Section Perpignan, so gut, als die südlich darunter liegende Section Bellegarde, die Bezifferung 59, nur das auf letsterer der 59 das Würtchen bis (oder zweimal) beigesetzt ist.

5.

PINNETI, G. A. F., Carta postale e stradale del Regno d'Italia col proseguimento sino a Napoli compresa l'Illiria e la
Dalmatia. Dietro la Carta publicata del Deposito di Guerra del Regno d'Italia ed altri
documenti geografici. Milano, presso Fer. Artaria; Vienna, pr. Artaria e Comp. (d. i.,
Pinneti's Post - und Wegecharte des Königreichs Italien, mit Fortsetzung bis Neapel und Inbegriff von Illyrien und Dalmatien.)

Diese, 27½ Pariser Zoll lange, und 20½ dergleichen breite Charte geht von 25° 46′ 30′ bis zu 35° 2′ 8′′ O. L. auf dem mittleren Parallelkreise, und von 42° 15′ bis 47° 18′ N. Br. auf dem mittleren Meridian. Sie stellt Italien und die angränzenden Länder, ohne beide Cartons, die sich auf derselben befinden, nördlich bis Inspruck, Salzburg, Linz und Wien, östlich bis Ofen und Essegk, südlich bis Rom und Termoli, westlich bis Menaco, Torino und Sion vor. Der erste Carton zeigt die Strafsen von Rom und Aquila nach Neopel, und der zweite die Strafsen von Vergoraz bis nach Ragusa und Padua. Die Departements des Königreichs Italien, an der Zahl 24, sind mit Zahlen bezeichnet, denen in einem besonderen Täfelchen die Namen der Departemente

heigesetzt sind. Es besindet sich die Zahl 24, die zu dem Departement Alte Adige gehört, nicht auf vorliegendem Abdruck. Die Abtheilungen der Illyrischen Provinsen sind mit Ziffern bezeichnet, danen in demselben Täselchen die Namen derselben beigesetzt sind. Die Charte ist sonst deutlich und gut gestochen, auch in Rücksicht der Orthographie ohne weitere Fehler, als dass-es statt Winzimiglia und Impero Ottomano, heisen muss: Vintimiglia und Imperio Ottomano. Uebrigens eignet sie sich zu einer bequemen Charte für Reisende in den oben angegebenen Gegenden.

6.

General-Charte des Königreichs Würtemberg, nach den zwölf Landvogteien abgetheilt. Im Verlage der Cottaischen Buchhandlung in Stuttgard und Tübingen. 1812.

Vorliegende Charte ist nach einem Maasstabe von 0,85 Pariser Zoll auf die geographische Meile gearbeitet, und im inneren Rande I Par. Fuls 7,4 Zoll hoch, und I Fuls 3,6 Zoll breit. Obgleich eine Generalcharte dieses Königreichs nicht gerade eine neue Erscheinung ist, so ist doch die Einrichtung diezer Charte so beschaffen, dass sie, besonders für alle Geschäftsmänner im Königreich Würtemberg selbst, eine willkommene Erscheinung seyn wird. Außer der genauen Begränzung der 12 Landvogteien, aus denen das Königreich besteht, und deren Größe und Umfang durch eine leichte Illumination leicht in die Augen fällt; sind auch noch die Gränzen der Oberämter einer jeden Landvogtei eingetragen.

Durch verschiedene Zeichen, deren Bedeutung aus der

Zeichen Erklärung zu ersehen, ist bei jedem Orte ausgemerkt, ob er ein Oberamt, Unteramt, eine Kamenalt verwaltung, Salsfactorei, ein Oberforstamt, Decanat, Oberpostamt, Postamt oder Superintendenz hat, und ausgerdem sind noch alle Poststraßen und die Entfernungen der Poststationen (nach Stationen, jede zu 2 Meilen gewechnet) auf der Charte eingetragen. Hieraus ergieht sich nun leicht die allgemeine Brauchbarkeit dieser Charte für alle Geschäftsmänner und übrigen Bewohner des Königreichs ansbesondere.

Obgleich indess die Erklärung der gebrauchten Zeichen zweckmässig und bestimmt ist, so ist sie doch nicht ganz vollständig, da man darin die Bezeichnung des Unterschiedes der Städte. Flecken und Dörfer vermisst. Ein jeder Geograph und Chartenkenner wird diese zwar entbehren können, da Städte, Plecken und Dörfer sowohl durch Zeichen, als Schrift, auf der Charte seibst aröfstentheils richtig unterschieden sind; indefs da die Zeichen und Schrift der kleineren Städte und der Flekken, so wie die der Flecken und Dörfer nur sehr wenig von einender unterschieden sind, so wird doch mancher Besitzer der Charte, der vielleicht weniger Chartenkenner ist, hin und wieder einen Anstols finden, und nicht genau ersehen können, ob sein Ort ein Städtchen, Marktflecken oder Dorf ist. Die Anzahl der letzteren ist übrigens auf der Charte sehr gering , und größstentheils sind nur die Dörfer eingetragen, die entweder ein Unterant, oder Oberfarstemt, Postamt, Salsfactored u. s. w. haben. Hierdurch ist nun die allgemeine Brauchberkeit der Charte wieder etwas beschränkt worden; denn da in dem' Bezirke eines Oberamtes, aufeer dem Oberamtsorte selbst, suweilen nur noch zwei bis drei Orte liegen, so mutzt die blofse Gränze des Oberamtes auch nicht viel. wenn nicht zugleich, wenn auch nicht alle Dörfer, doch ein dem Raume verhältnissmälsiger Theil derselben, darin eingetragen sind. An Raum zu einer größeren Ausführlichkeit ohne Ueberladung mit Namen, hätte es bei dem gebrauchten Maasstabs nicht gefehlt.

Berge und Thäler sind auf der Charte gar nicht angedeutet; der Rand der Charte ist graduirt, jedoch sind
die Meridiane und Parallelkreise nicht über die Gharte
selbst ausgezogen. Außer dem geographischen Meilenmaasstabe ist noch ein Maasstab von schwäbischen Reisestunden (8 Stunden = 5 geograph. Meilen) und von
menen Würtembergischen Poststunden (deren 2 = 1 geograph, Meile) hinzugefügt worden.

Der Zeichner der Charte hat sich nicht genennt, jedoch ist der Name des Stechers (Herr Walster) unter der Charte beändlich, obgleich der Stich, besonders der Schrift, nicht eben zu den vorzäglichsten gehört.

7.

Charte von dem Departement der Aller des Königreichs Westphalen, als Ergänzungsblatt zu dem auf höchsten königlichen Befehl herausgegebenen Departements-Atlas, entworfen und gezeichnet von C. F. Weiland, Capitaine. Weimar, im Verlage des Geographischen Instituts. 1812.

Der auf königlichen Befehl herausgegebene Westphälische Departements-Atlas hatte leider das Schicksal,
bald nach seinem Entstehen durch die zweimalige politische Gränzveränderung des Königreichs Westphalen
unvollkommen und unrichtig zu werden, und entsprach
seinem Titel nicht mehr, da durch die Abtretungen an
Frankreich im Dechr. 1810 zuerst das Departement der
Weser eingieng; durch den Zuwache des Hannöverischen
Gebietes hingegen, das neue Aller-Departement entstand.

Der Departements Atlas enthielt also zuerst ein nicht mehr zum Königreiche gehöriges Departement, späterkin aber wurde er durch das fehlende Aller-Departement unvollständig.

Schon lange war es daher der Plan des Geographischen Instituts, diese Lücke zu ergänzen, und den Departements Atlas wieder vollständig zu machen; und nur der Mangel an einem zu diesem Zwecke vollkommen brauchbaren Material (woran es über diese Gegend Teutschland's bisher noch gänzlich mangelte) konnte die Ausführung desselben bis jetzt verzögern. Da indels gegenwärtig diesem Mangel abgeholden ist, so wurdan die erhaltenen, größtentheils auf geodätische Messungen begründeten, Materialien sogleich dazu benutzt, um durch die Bearbeitung des Aller: Departements die entstandene Lücke zu füllen.

Diese Charte ist nun vollendet, und sowohl vom Zeichner als Stecher mit gleichem Pleise hearbeitet worden, so dels dieselbe keiner von den übrigen Departementscharten an innerem Werthe im geringeten nachsteht. Die Größe des Departements an und für sich selbst, so wie seine größte Ausdehnung von Süden nach Norden, verursachte in dem Formate (so wie auch bei dem schon früher erschienenen Elb-Departement) eine Abweichung von der Größe der übrigen sechs Departementscharten, so dals diese im inneren Rande 10 Pariser Zoll hoch und 18 Zoll breit ist. Die drei Bezirke des Departements, - Hannover, Celle und Ueltzen, sind durch drei Hauptfarben von einander unterschieden, die Cantons indels nur durch die dunklere Besirksfarbe in sich begränzt. Der Maasstab der Charte, die gebrauchten geographischen Zeichen, der figurirte Rand, kurz alles, ist ganz denen der übrigen Departementscharten gleich angenommen, so dass sie sich mit vollem Rechte in ihre Reihe stellen derf, in welcher, da nach der jetzigen Eintheilung des Königreichs des Aller Departement, als das größete, die erste Stelle einnimmt. sie auch hier die erste Stelle einnehmen wird.

Seit der ersten Erscheinung des Departements-Atlasses haben, außer dieser Hauptveränderung, noch
mehrere kleinere Gränzveränderungen Statt gefunden;
es sind einige Cantons zu anderen Departements, mehrere Orte zu anderen Cantons geschlagen worden, durch
die Regulirung des Postwesens im Königreiche wurde
es nun möglich, auch die Poststraßen und Stationen anzugeben, so daß selbst die alten Departementscharten
moch einer Verwollkommpung fähig waren. Dem Vermehmen nach ist daher eine nochmalige Berichtigung
derselben durch das Geographische Institut veranstaltet
worden, und das Publicum darf also sicher binnen Kursem einer zweiten vollkommenern Ausgabe dieses schömen Atlasses entgegen sehen.

8.

Topographisch-militärische Charte von Teusschland in 204 Blättern, herausgegeben von dem Geographischen Institute zu Weimar. 1812.

Wir sind unseren Lesern bisher die Anzeige der regemissig erschienenen Lieferungen der Topographischmilitärischen Charte von Teutschland von der XXVIII.
Lieferung an schuldig geblieben, bis zu welcher die frühez erzehienenen in dem XXXI. Bande unserer A. G. E.
Seite 346 angezeigt wurden. Trotz den vermehrten
Schwierigkeiten, zu diesem Zwecke ganz geeignete Materialien zu erhalten, hat das Geographische Institut
durch rastlose Bemühungen es doch dahin gebracht, his
jetzt, mit jedem Monate unausgesetzt, seinen Abonnenten eine Lieferung, entweder von der gedachten Charte,
oder von ihrer Fortsetzung, der neuen topographisch-miA. G. E. XXXIX. Bds. 2. St.
R

246

litürischen Charte von Preußen, Werschau u. s. w. zu übergeben. Da der Werth und die musterhafte Bearbeitung dieses, steten Werth behaltenden, Werkes unsern Lesern schon zur Genüge bekannt ist, so wollen wir nicht in das Detail der einzelnen Sectionen eingehen, sondern uns begnügen, nur den Inhalt der bis jetzt erschienenen Lieferungen kurz anzuzeigen.

### Die XXIX. Lieferung

enthält: Sect. 34. Meppen. Sect. 192. Tarvis. Sect. 193. Villach. Sect. 200. Laybach.

XXX. Lieferung.

Sect. 175. Inspruck. S. 185. Gmund. Sect. 199. Idria. Sect. 191. ohne Benennung.

XXXI. Lieferung.

Sect. 82. Erfurt. Sect. 176: Mittersill. Sect. 177. St. Johann im Bongau. Sect. 184. Lienz.

XXXII. Lieferung.

Sect. 2 und 4. der Uebersichts - und Generalcharte von Teutschland in 4 Blättern.

XXXIII. Lieferung.

Sect. 54. Münster. S. 120. Rothenburg. S. 159. Linz. S. 174. Imbst.

XXXIV. Lieferung.

Sect. 132. Dinkelsbuhl. S. 149. Zwettl. S. 151. Zi-stersdorf. S. 154. Bibrach.

XXXV. Lieferung.

Sect. 150. Znaym. S. 160. Ips. S. 161. Wien. S. 162. Pressburg.

XXXVI. Lieferung.

Sect. 80. Hersfeld, S. 118. Mannheim. S. 171. Eisemiers. S. 172. Neustadt.

. XXXVII, Lieferung.

Sett. 57. Goslar. S. 64. Düsseldorf. S. 67. Cussel. S. 119. Mergentheim.

XXXVIII. Lieferung.

Sect. 35. Vechte. S. 44. Rheine. S. 45. Osnabrück. S. 98. Rudoletadt.

XXXIX. Lieferung.

Sect. 17. Hamburg, S. 70. Leipzig. S. 144. Nördlingen. S. 165. Lindau.

XL. Lieferung.

Sect. I und 3. der Uebersichts - und Generalcharte von Teutschland in 4 Blättern.

XLI, Lieferung.

Sect. 16. Glückstadt. S. 96. Greitz. S. 110. Eger. S. 181. Chur.

XLIL Lieferung.

Sect. 26. Bremen, S. 36. Nienburg, S. 38. Salzwedel. S. 173. Feldkirch,

XLIII. Lieferung.

Sect. 46. Hannover. S. 53. Wesel. S. 56. Pyrmont. S. 83. Altenburg.

XLIV. Lieferung.

Sect. 55. Bielefeld. S. 143. Stuttgardt. S. 155. Augsburg. S. 167. Tölz.

XLV. Lieferung.

Sect. 121. Nürnberg. S. 134. Regensburg. S. 147. Passau. S. 158. Braunau.

XLVI. Lieferung.

Sect. 27. Lüneburg. S. 37. Celle. S. 47. Braunschweig. S. 122. Neustadt.

XLVII. Lieferung,

Sect. 135. Zwisel. S. 145. Ingolstadt, S. 146. Lands-hut. S. 169. Salzburg.

Wir glauben, dass es sowohl unsern Lesern, als aflen Geographiefreunden, eine erfreuliche Nachricht seyn
wird, wenn wir ihnen jetzt die Versicherung geben könmen, dass spätestens bis zur künftigen Ostermesse diese
vortreffliche Charte beendigt seyn wird. Das Geograph.
Institut hat keine Mühe und Kosten gespart, um auch
zu den noch sehlenden Sectionen die besten vorhandemen Materialien sich zu verschaffen, und ausserdem noch
eine große Anzahl Sectionen von sachkundigen Männern
im denjenigen Ländern, von welchen sie Theile darstellen,
revidiren und corrigiren lassen, so dass sieh trotz den,

diesem großen Unternehmen entgegen gestandenen, Schwierigkeiten nun doch die größten als beseitigt annehmen lassen, und wir durch die Beendigung dieser Charte ein so schätzbares Werk erhalten, daß gewiß das gesammte geographische Publicum mit uns, und noch die späte Nachwelt den großen Gewinn, den es dem Geograph. Institute durch die Herausgabe dieser Charte verdankt, gehörig zu schätzen und zu würdigen wissen wird.

9.

Charte des nördlichen Theils der europäischen Türkei, nach dem Frieden von Bucharest vom 14. Julius 1812 begränzt. Weimar, im Verlage des geogr. Instit. 1812.

10.

Erweiterung des Russischen Reichs durch den zu Bucharest am 14. Julius 1812 geschlossenen Frieden. Ebendaselbst.

Da das Geogr. Institut alle entschiedene Veränderungen der politischen Gränzen der Staaten durch Priedensschlüsse sogleich durch zweckmäsige Charten und dazu gehörige Erläuterungen bekannt zu machen gewohnt ist, so dienen beide vorliegende Blätter, die Abtretungen von dem türkischen Reiche an das russische, durch den zu Bucharest geschlossenen Prieden darzustellen.

No. 1 ist 10½ Par. Z. hoch, und 14½ dergl. breit, geht von 40° bis 48° 49' N. Br., und 33° bis 50° O. L., und stellt nach einem Maasstabe von 1½ Par. Z. für den Breitengrad den nördlichen Theil der europäischen Türkei bis zu Valona in Albanien, und den Dardanellen südlich dar, geht nördlich bis Eperies, Haliaz und Bar, östlich bis Cherson, und westlich bis Zara und Grätz. Die an

Russland durch erwähnten Frieden abgetretenen Länder, als Bessarabien, der vom Pruth östlich liegende Theil der Moldau, und die Bezirke von Bender und Chotym sind durch die Illumination zu Russland gezogen.

No. 2. ist eine sehr gut gestochene Specialcharte der durch den Bucharester Frieden an Russland gefallenen oben erwähnten Länder, nach einem Maasstabe von 11 P. Z. für einen Breitengrad. Man übersieht hier, dase Russland nun allein Herr des Dniesters von Chotym an bis su dessen Ausflusse in das Schwarze Meer, und der berühmten Festungen Chotym, Bender und Ismail geworden sey, auch dies Reich sich jetzt bis an die Donau-Mündungen erstreckt. Die in den A. G. E. (Bd. XXXIX. St. 2) enthaltenen lehrreichen: Bemerkungen über Bessarabien und den östlichen Theil der Moldau, sind hier anch mit den bekannt gewordenen Artikeln des Russisch · Türkischen Friedenstractats besonders abgedruckt, und ihnen diese Charte beigefügt; sie enthalten die neuesten, genauesten und vollständigsten Nachrichten über diese, von Russland erworbenen Länder, und sind Jedem zu empfehlen, der hierüber Belehrung wünscht.

## VERMISCHTE NACHRICHTEN.

Geograph. statistische Novellistik.

#### A.

Reisenachrichten von Hrn. Röntgen. \*)

(Aus dem Morgenblatt für gehildete Stände. No. 236.)

Am 25. Julius d. J. erhielt der ältere Bruder des interessanten Reisenden, Röntgen, folgenden Brief vom Hra. Prof. Hagen jun., d. d. Königsberg, den 14. Julius 2812.

"Sie erhalten in der Beilage einen Brief Ihres Brudera, welcher mir von einem alten Freund, Hrn. Nunemann in London, auf einem eben so unbekannten, als unbegreiflichen Wege zugeschickt worden ist, und den ich mit der Post erhalten habe.

"Schon aus dem Briefe, welchen ich offen, mit der ausdrücklichen Erlaubnifs, ihn zu lesen, erhalten, ergiebt sich Manches, was die in den öffentlichen Blättern enthaltenen bösen Nachrichten von dem Schicksale Ihres Bruders unwahrscheinlich macht, aber ich schätze mich doppelt glücklich, Ihnen außerdem noch recht trostreiche Nachrichten mittheilen zu können.

Neuwied. — Wir erhalten soehen diese höchst interessanten Nachrichten von unserem Röntgen, und eilen, sien nicht nur seinen ausländischen Freunden und Bekannten, sondern dem größeren Publicum mitzutheilen, da dieses mit Recht so vielen Antheil an unserem Landsmanne nimmt.

"Nunemann schreibt mir nämligh: "Seit unseres Afrikaners Abreise aus Mogadors ist in Erfahrung gebracht, dass ein Schedma Mohr zwei Uhren, etwas Geld und Koffer in Besitz habe, die Röntgen von dort mitnahm. Der Mohr wurde in Verbaft genommen, und seine Aussage war: er habe diese Sachen gefunden, und man sog daraus den Schluss, er sey ermordet, ohne indels der Umstände darüber zu erwähnen. Da er nun mit einem Gesellschafter reisete, der ein Renegat war, beide mit Gewehr, Pistolen, Säbel und Dolch versehen waren, jeder ein Maulthier mit Provision und Bagage führte, er selbst aber bei seiner Abreise erklärte, dass er seine Pistolen nur mit Aufopferung seines Lebens weggeben würde, und weder diese Pistolen, noch sein Gefährte, noch die Maulthiere und übrige Bagage zum Vorschein gekommen; so ist der vernünftige Theil geneigt, den Schluss zu machen, dafs er nicht ermordet, aber beraubt worden sey, und dass er seine Reise in das Innere von Afrika fortgesetzt habe. Diese Nachricht werde ich in unsere Zeitung ein-Bioken lassen. Selbst unser Consul in Mogadore schreibt an den Ritter Banks, dass er dieser Meinung sey. "

Um der bis jetzt ungegründeten Nachricht von seinem Tode, die gewiß aus unseren Zeitungen in die Ihrigen kommen wird, suvorsukommen, bitte ich Sie, Ohiges in Ihren Zeitungen anzeigen zu lassen."

## Der Reisende selbst schreibt seinem Bruder: Am Flusse Teusift — meinem Rubikon — 21. Jülius 1811.

In dem Augenblicke, wo ich — die Küste verlassend — mich im Innern von Afrika vergraben werde, fühle ich mich angeregt, Dir und durch Deinen Canal unserer gesammten Familie noch ein letztes Lébewohl zu sagen. Vor ungefähr 8 Wochen schrieb ich an unsere Mutter ein Paar flüchtige Zeilen \*), ihr meine Ankunft in Mogadore meldend, nach Sturm und Ungewittern, und daß mir hier freundliche Sterne schienen.

Seitdem habe ich Tag und Nacht arabisch studiert, und obgleich ich erst 3 Monate hier bin, bin ich schon im Stan-

<sup>\*)</sup> Nicht angekommen.

de, mich gehörig verständlich zu machen. Da weifst, dass mein Grundsatz von Jugend auf gewasen ist, kleine Schwierigkeiten niederzutreten, und die großen im Sturm se überwinden, - darum will ich die erlangte Kenntnis des Landes und der Sitten sogleich benutzen, und nach Tombuktu gehen. Ich würde nicht so kühn in Ausführung: meines Entschlusses zu Werke gehen, wenn ich nicht innigst überzeugt wäre von dem, was jeder Enthusiast, soll es gelingen, überzeugt seyn muss, nämlich, dass die Vorsehung mich zur Entdeckung Afrika's bestimmt habe. Hiervon habe ich hier deutliche Zeichen gesehen. Zeichen, die mich mit Löwenmuth erfüllt haben. Nicht nur habe ich. in 3 Monaten gelernt, wozu ich kaum Jahre für hinreichend hielt, sondern mein guter Stern hat mir hier einem Reisegefährten zugeführt, den ich selbst mir nicht besser zu bilden vermocht hätte. Er ist ein Teutscher von Geburt, den in seinem zwölften Jahre ein unwiderstehlicher Hang zum Reisen vom väterlichen Hause wegtrieb. ist 38 Jahre alt, und seit seinem zwölften Jahre hat er nie 6 Monate an einem Ort gelebt, so, dass es Dich wundern' wird, dass er alle europäische Sprachen - die Slavenischen allein ausgenommen, vollkommen inne hat. Vor 14 Jahren wurde er, vom Gelde entblößt, und ohne Protection, auf einer Insel des Mittelländischen Meeres von einem englischen Kriegsschiffe, welches wegen Mangel an, Mannschaft Alles, woran es Hand legen konnte, presste. aufgehoben. Die sclavische Behandlung auf demselben war seinem, an Freiheit gewohnten, Gemüthe so suwider, dass er fast zur Verzweiflung gebracht wurde. Das Schiff sollte in Tetuan Wasser einnehmen. Als er hier von einem Officier brutal behandelt wurde, so gab er demselben ein Paar derbe Rippenstöße, nach welchen derselbe gans kalt erklärte: "er werde ihn morgen zu Tode peitschen lassen, " - worauf er zur ersten Moschee lief, und sich durch das Allah, illah etc. vor den englischen Knotenhieben sicherte. Er ist jetzt 13 Jahre in der Barbarei, und hat dort sein altes Leben fortgesetzt. Keinen Strich der Nordafrikanischen Welt hat er unbesucht gelassen. vor meiner Ankunft in der Barbarei war er von einer Wallfahrt nach Mekka zurückgekommen, auf weicher er

a' Juhre zugebracht. In Jamba, in Arabien, hatte er en parsant ein Kaffeehaus etablirt, in Janoy den Arzt gespielt, und in Constantinopel den Garten des Pascha arrangiris leh glaube, dass es keinen Broderwerb, kein Handwerk giebt, von welchem er nicht einen Begriff hätte. Genius führte ihn hierher, und in das Haus desselben Kaufmanns, der mich gastfreundlich aufgenommen hatte, wo er eich als Gärtner engagirte. Ich nahm ihn in meine Dienste, denn ich berechnete die unermesslichen Vortheile, die seine Erfahrung hier gewähren müsse. Da in diesem Lande des Despotismus die Scheideward weggerissen ist, welche, wo Eigenthumsrechte geschätzt werden, Reiche und Arme trennt, so wird ein Bedienter wie oin Fround behandelt, und auch so genannt. Dies nahm ich, wie vieles Andere, von meinen jetzigen Landsleuten an, und machte dadurch meinen, an christlichen Stolz gewöhnten. Diener von einem Namensfreund zu einem wahren. - Vor ungefähr 4 Wochen machte ich mit einer Karavane Mohrischer Kaufleute eine Reise nach Marokkei welche mir Gelegenheit gab, über den Verkehr mit dem inneren Afrika wichtige Aufschlüsse zu erhalten.

Die ausschweifendste Idee, die Du Dir von dem Hasse der Mohren gegen die Christen machen kannst, wird immer noch zu klein seyn, Hier zu Lande muss jeder Christ ah Märtvrer angesehen werden. In Mogadore, we wis den Schutz unserer Regierung geniefsen, können wir nicht sur Thür hinaus, ohne "Ungläubige gegen Gott - "daß ich deinen Vater braten könnte, o Christ!" u. dgl. m. in den Strafsen erschallen zu hören. Nichts können wir kaufen, ohne es dreifach zu bezahlen; selbst unsere Bedien! ten äußern laut, dass sie um so höher bei Gott in Gna. den stünden, so viel mehr Christen sie betrogen hätten. Geht man nur 11 Stunde ins Land hinein, so kann nur eine mohrische Wache uns vom Tode retten. In Marokko. der Hauptstadt des Reichs, musste ich, am die Stadt sehen zu können, 4 Soldaten mit mir nehmen, die auf Befehl des Gouverneurs die insultirende Menge zurücktrieben. Dessenungeachtet flog ein Stein, von sicherer Hand geworfen, mir zwischen Aug' und Nase, so dass ich nicht begreife, wie ich das Auge behalten habe. Ein Theil dieses Hasses mag unserer eben so lächerlichen, als mach ihren Begriffen anstölsigen, Kleidung zuzuschreiben seyn. In der That sieht ein Christ mit geschwänzten Kleidern und engen Pantalons, neben einem Mohren in römischer Toge, schwarzem Bart u. s. w., wie ein Affe neben einem Gott aus. In Marokko sah ich Vosbereitungen zu einen Kafavanenreise nach Tombuktu über Lafilet und Tunt, Ich dachte au Shaksspear's: "What you would do, jou should do while you would "Ganz in der Stille machte ich den Plan, mich an die Karavane anzuschlielsen, welchen ich nach meiner Zurückkunft nach Mogadore meinem landsmännischen Bedienten, El haft Maihmia, mittheile. Er hüpfte vor Frenden, dass er, der so manche Länder durchreiset ist, nun auch den wundervollen Süden Afsiha's sehen sollte.

Mein Leben steht auf dem Spiele, - deshalb ist die aussørste Vorsicht nöthig. Außer meinem Geführten habe ich diesen Plan nur einem Christen mitgetheilt, und absichtlich durch Stadt und Land die Sage verbreitet, dass ich über die in Marokko erfahrne schlechte Behandlung eutrüstet, das Land augenblicklich verlassen, und über Tanger, wie die hiesigen Kaufleute häufig than, nach Gibraltar gehen wolle. Dies gab mir Gelegenheit, Maulthier und Alles zur Reise Nöthige zu kaufen. Mohrische Klei-, dung habe ich mir insgeheim zu verschaffen gewuset, und einen ganzen Anzug, mit Hülfe meines Bedienten, in der Nacht selbst zusammengeschneidert. So ausgerüstet gebe ich am 19. Jul. sämmtlichen Mogadorischen Christen eine Lustpartienach - einem 6 engl. Meilen von hier gelegenen Gebirge, wohin oft Partien gemacht werden, welche Wechen dauern. Eine Nacht bleibe ich mit ihnen, - und da ich durch manche vorhergegangene, sonderbar geschienene Unternehmung die Menschen gewöhnt habe, mich für verrückt zu halten (Mohren und Christen nennen mich Fasches Challe, das ist, Einfältiger, wie Brutus, che er den Tarquin verjagte), so wird es ihnen nicht sonderbar scheinen, wenn ich nach einem mit ihnen verbrachten Tag erkläre, dass ich, statt nach Megadore zurückzukehren, lieber nach Tanger meine Reise antreten wolle. Sie werden mich alsdann eine Strecke Wegs begleiten, und

mich in der Ueberseugung verlagen, dass ich dorthin gegangen sey. Sobald ich dann mit meinem Gefährten allein hin, lege ich Mohrentracht an, und verändene die Richtung meines Wegas, bis ich die große Landstraße erreiche, welche von Tafilet nach Marekko führt. Ich habe wenigstens 3 Tage gewonnen, bevor den Gouverneur von Mogadere meine Flucht erfährt, und mir Cavaleria nachschieken kann. Soglan bin ich schon in Deminis, einer Bergstadt am Puße des Atlas, und in Sicherheit.

Bald hinter diesem Orte fängt das Land an im höchsten Grade unsieher zu werden; deshalh vereinigen wir mes mit der durahgehenden Carayane von 30 bis 40 Persomen, und nachdem wir den schneehedeckten Atlas überstiegen haben, erreichen wir die brennende Ebene von Tafilet. Ein sonderbarer Contrast, sich am Morgen über Schwee und Ris einen Weg hahnen, und am Ahend unter Dattelpalmen ausruhen. In Tafilet wohne ich bei einem tuutschen Renegaten, - denn wo ist ein Ort auf der Erde, wo sich nicht Teutsche fänden? Ich fand deren in Megadore, in Mazekko, namentlich den - welchem ich alle die Bekanntschaften zu verdanken habe. Ich finde Teutsche in Tofilet, und selbst in Tombuktu soll sich ein Teutscher bafinden, der in seinem neuen Vaterlande gewiss gute Geschäfte macht. - - - - So werde ich mich im Hersen von Afrika wie zu Hause fühlen. Sobald die Caravane abgeht, schließe ich mich an, nachdem ich zuerst ein Kameel gekauft haben werde, blofs um es mit Wasser zu beladen, denn die Distanzen von einem Wasserplatz sind so grofs, dass eine solche Ladung das Wemigste ist, was 2 Personen mit ihren Maulthieren bedürfen. - In Tombuktu wünschte ich ein halbes Jahr zu bleiben, und diese Stadt zum Centralpuncte meiner Beobachtungen über das Innere von Afrika zu machen. Da Niemand ohne Charakter reisen kann, so werde ich auf der Reise, wie dort, den Arzt machen, wozu ein kleiner Vorrath von Medicin, und der Fleiss, womit ich jede Minute meines Hierseyns verwendet habe, ihren Gebrauch zu studieren, mich einigermaßen berechtigt. Ueberhaupt ist es gans gewöhnlich, dass Renegaten den Arzt machen.

Nun aber von Tombuktu - wohin? Meinem Herzen

nuch immer nach Süden, Wesemb oder das Cap zu erreichen suchene. Aber diese Reise ist mit Gefahren verknüpft, welchen zu begegnen ich Neuling in Afrika mich
noch nicht gewachsen fühle!

Warum sollte ich auch Alles auf einmal wagen, da ich, wenn Gott mich ferner für die Ausführung meiner Ideen erhält, welche mein Hers erfühlen, nur nach Europa zurückkehren werde, um mein Journal zu schreiben, sodann aber gleich wieder den Schauplatz betreten will, für welchen allein ich mich geboren fühle.

Grüsse Alles, besonders aber Mutter und August, und theile ihnen Abschriften hiervon mit. Den Brief wird Niemand außer Dir lesen können, da die Bruderliebe Dich treiben wird, ihn zu entziffern.

Bevor ich schliefse, muss ich Dir erklären, wie Du zu diesen incohärenten Zeilen kommst. Ich habe mich nämlich genöthigt gesehen, eiligst von Mogadore aufzubrechen, damit der Gouverneur, welcher mir schon auf der Spur war, nicht meinen Plan entdecken, und ihm vereiteln möge. Da ich indes doch nicht die Gränzen der Christenheit verlassen wollte, ohne Dir, — zum letzten Male auf lange Zeit — meine Liebe und Andenken zu beweisen, so habe ich diesen Brief sum Theil in der Nacht, zum Theil hinter Gebüschen, immer in Gesahr entdeckt zu werden, geschrieben.

G. H. Röntgen,

### B.

## Notiz von Moskwa.

Einzig ist der Anblick der colossalen und formlosen Stadt Moskwa von ungefähr 20,000 Häusern, der Sitz der alten russischen Czare. Der Umfang dieser Stadt soll gegen 6 wutsche Meilen betragen, enthält aber ungeheure wüste Plätze, wo auf jedem wieder eine mittelmässige Stadt stehen könnte. Im Durchschnitte rechnet man an einigen Stellen 2 teutsche Meilen.

Moskwa ist auf mehreren Hügeln erbaut, und die Abhänge der Straßen sind öfters sehr steil. Auf mehreren Puncten erblickt man eine Stadt neben sich, eine amaite, tief im Grunde, und darüber hinweg eine dritte; Da beinahe jede bedeutende Familie des Reichs einen Palast im Moskwa hat, so ist die Menge der Paläste ungeheuer groß, welche zum Theil mit vielem Geschmacke und einer Verschwendung aufgeführt sind, die vielam der Erbauer es unmöglich machten, den Bau zu vollenden, so dass mancher herrlich begonnene Palast wieder in sich selbst zerfällt, ohne jemals gebraucht worden zu seyn. Könnte man alle, diese Paläste an einander rükten, und die dazwischen stehenden hölzernen Hüttem zurtrümmern, so würde Moskwa die schönste Stadt seyn.

Man, kann in Moskwa selten 20 Schritte gehen, ohne auf eine Kirche zu stofsen. Die griechischen Kirchen, deren Anzahl auf 1,600 angegeben werden, haben, aufser dem hohen spitzigen Glockenthurme, 4 bis 5 kleinere mit dem vergoldeten Kreuze gezierte Thürme, öfters von der seltsamsten Gestalt, so dass man sich den Wahl von Thürmen denken kann, der über diese Stadt emporragt, und das Getöse der Glocken, die zu gewissen Zeiten sämmtlich angeschlagen werden.

Moskwa, die wahre Hanptstadt des Reichs, ist ringsum von den fruchtbarsten und volkreichsten Gauvernements umgeben. Ungeschtet es seit einem Jahrhunderte bicht mehr die eigentliche Residens ist, hat es dennoch nicht nur nichts von seinem Glanze verloren, sondern selbet noch Fortschritte gemacht. Unter ähnlichen Umständen würde Petersburg, diese Schöpfung eines despotischen Alleinwillens in einem rauhen isolirten Winkel des Reichs, bald nur Ruinen seiner erkünstelten Größe seigen.

C.

Neueste Reise der Herren Gebrüder, Meyer von Aarau, auf die hochsten Schweizer-Glätscher.

Am 4. Sept. d. J. Abends, etwa um 8 Uhr, langte Hr. Rudolph Meyer von Aarau, auf einer wohl seit hundert Jahren nicht gemachten höchst gefährlichen Passage von dem Finsteraar- und kleineren Grindelwald-Glätscher, begleitet

1- Digitized by Google

von zwei Oberhastern, zu Grindelwald an. Sie reiseten des Morgens um 3 Uhr vom Hospital auf der Grimsel weg, waren um 3 Uhr Nachmittags auf der Höhe des Glätschers zwichen dem Schreck- und Finsteraarhorn. Sie berichteten, dass, eben als sie auf der Sattelhöhe des Glätschers anlangten, sie durch das Fernglas auf der Jungfrau eben die Fahne aufstecken sahen, welches der eine Bruder mit zwei Wallisern gewesen sey, auf welchem Eisgebirge sie zwar schon vor 14 Tagen und auch auf dem Finsteraarhorn gewesen seven. Am aten früh reiseten sie wieder nach Meyringen. Sie hatten die Reise nach Grindelwald eigentlich nicht im Sinne; auf ihrem Marsche über den Finsteraarhorn Glätscher, wo sie noch Kleider u. s. w. zurückliesen, kamen sie unvermuthet auf die Höhe, und setzten dann, weil des Rücksteigen fast nicht mehr möglich war, ihre Reise glücklich nach Grindelwald fort, und haben nun die Ehre, die ihnen so billig gehört, eine, vielleicht noch von keinem Sterblichen versuchte, Passage und unbewanderte Eisgegend zum ersten Male betreten und ausgeführt zu haben. Hölfentlich werden diese Reisenden bald in öffentlichen Blättern Thre Reise beschreiben .... Die zwei Oberhaster Begleiter, die vor 14 Tagen mit diesen Herren auf dem Jungfraugipfel gewesen sind, sagten aus, dass das Besteigen derselben leicht und ohne Gefahr sey. Aber das Finsteruarhorn zu besteigen, sey ein höchst gewagtes Unternehmen gewesen. Im Minuntersteigen glaubten sie zuerwinden, und nicht mehr von der Stelle kommen sa können. Schon seit sechs Wochen lauerten diese muthigen Berghesteiger in unseren wilden Eissteppen auf einen günstigen Moment. Hr. Meyer behauptet, es sey auch möglich, den großen Eiger zu besteigen, welches aber von Grindelwaldern noch bestritten wird. gen glaubten sie, es sey noch möglicher, den Gipfel des Watterhorns zu erreichen, indem man schon am Fulse der obersten Eiskuppe gewesen sey-

## INHALT.

| Assanatungen, S                                      | erre. |
|------------------------------------------------------|-------|
| 2. Bemerkungen über Besserabien und den östlichen    |       |
| Theil der Maldau                                     | 133   |
| 2. Bemerkungen über Neu-Süd-Wallis                   | 152   |
| Bücher - Recensionen,                                |       |
| I. Reise in den Kaukasus, von I, v. Klaproth.        | 182   |
| 2. v. Schwartner's Statistik von Ungarn. Fortsetzung |       |
| undischiule.                                         | İL    |
| g. Kleine Abentheuer zu Wasser und zu Lande, her-    |       |
| ausgegeben von Chr. Weyland                          | 219   |
| 4. Heinse's Beschreibung von Basel                   | 224   |
| 5. Posthandbuch für das Königr. Baiern u. s. w       | 225   |
| Charten - Recensionen.                               |       |
| z. Carta öfver Jönköpings Höfdingedöme u. s. f       | 228   |
| 2. Karta öfver Oestergötland etc, ntgifven af Fri-   |       |
| herre Hermelin                                       | 228   |
| 3. Karte' von Europa, nebst den Angränzungen von     |       |
| Asien und Afrika, in VI Blättern herausgegeben       |       |
| vom Kunst und Industrie Comptoir in Wien             | 232   |
| 4. Carte générale de la France, par Piquet           | 236   |
| 5. Pinneti Carta postale del Regno d'Italia etc      | 240   |
| 6. General-Charte des Kon. Würtemberg. Tübingen,     |       |
| bei Cotta                                            | 24I   |
| 7. Charte von dem Departem. der Aller des Königr.    |       |
| Westphalen, von Weiland. Weimar                      | 243   |
| 8. Topograph, militär. Charte von Teutschland in 204 |       |
| Blättern. Weimar.                                    | 94E   |
|                                                      | ~T#   |

Seite

| 9. Charte des nördl. Theils der europ.<br>dem Frieden von Bucharest; und | Ti  | irkei | ,  | nach |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------|-----|
| 10. Erweiterung des Russischen Reic                                      | hs  | du    | ch | den  |     |
| Frieden zu Bucharest. Weimar                                             | •   | •     |    | • -  | 248 |
| Vermischte Nachrich                                                      | ite | n.    |    |      |     |
| Geograph, statist. Novellistik.                                          | •   | ٠     |    |      |     |
| A. Reisenachrichten von Röntgen. !.                                      |     | .•′   | •  | , •  | 250 |

. G. Neueste Reise: der Herren Gehrüder Meyer von

. . . .

Zu diesem Stücke gehört:

Enweiterung des Russischen Reichs durch den Frieden pom Bucharget. Charte.

#### Aligemeine

## Geographische.

# EPHEMERIDEN

XXXIX. Bas. drittes Stück. November. 1812.

## A.B. H. A.N. Dell. USN. G. B.N. 125

, v ja sa mang

. . .

John-Galt's Voyages and Travels in the Years 1809, 1810 and 1811: containing Statistical, Commercial and Miscellaneous Observations on Gibraltar, Sardinea, Sicily, Malta, Serigo and Turkey, London, Cadell and Davies, 1812.

ad as Der Hof in Palermo.

Publicum mitheilt, ist eine Bemerkungen dem Dublicum mitheilt, ist eine Art von Spiem Dublicum of vindet er eich, ward er gleich gast-4. G. E. ZXXIX. Bd. g. St.

freundlich aufgenommen, veranlasst, Nachrichten mitzutheilen, die ihm den Vorwurf der Undankbarkeit zuziehen können. In dem Wenigen iedoch. was ich won dem Hoft in Palermo zu sagen habe, brauche ich meine wahren Gesinnungen nicht zu verläugnen. Ich fühle zu gleicher Zon villig die Schwiertskeit, die ein Framder findet, den Charakter hoher Personen, die das Staatsruder führen, gehörig zu würdigen, und die Gefahr, der Volksstimme zu trauen, so sehr, de le tch vettig: geneigs interent thieridel nichte /Besonderes zu melden. Aber eine andere Betrachtung hält mich davon zurück. Mir scheint in der Mendichen Simuluid Englandi gloise Abneigung gegen den Gang des politischen Benehmens des Hofes von Palermo zu herrschen. berhaupt ist der Geist der Zeit nicht mehr nachsichtig gegen Fehler, der Regenten.

Die Königin ist die Röchste Person in Sicilian Midelscher König ellen Angelegenheiten des Staats nierer Besongung überläßt. Sie ziet ganz untermüdlich in ihren Geschäften, und die Mongevon Briefen und andern Schriften, die aus ihrer eignen Hand gehen, ist so imgemein groß, daß ich ihr deh festen Willen, Alles selbst zu thun, zuschreibest hörsen Trotz der moralischen Fehler, die man allgemein ihr zur Last legt, soll sie sehr von ihren nahen Bedienten verehrt werden, und manche freundliche Eigenschäften besitzen. In, ihrem Betragen als Muster sendient wie die allergrößten Achtung. Inzwischen ist der wiehts deltenes, besie der Charakten von haben

Fersonen im öffentlichen und im häuslichen Leber sehr verschfeden ist. Alle ihre Geschälte behandelt sie mit so viel Ernst, und betrachtet jede Maleregel; die sie nimmt, für so wichtig; ale Mame "Alfest darauf an: , Bei Erwägung ihres Un-Micks iff to kein Wunder, wenn sie den koniglichen Gleichmuth, den man auf dem Throne erwartet; verleren haben soll: Zu dem höchsten Stande auf der Erde gebohren, durch die eie Umgebenden in ihrem früheren Leben in dem Glavben erzogen, "daff die ein höheres Wesen, ale andere Mensehen dey har mulste sie stols werden. Bigenliebe war ihr caur Gewohnheit geworden. whie sich Fälle ereigneten, die sie belehrten, dass em Abkömmling so mancher Kaiser auch Widen Wärtigkeiten érfahren kann.

Prinz' Leopold, ihr zweiter Sohn, ward neuerlich mit einer Flotte nach der Küste von Neafel geschickt. : Man hoffie, oer werde eich permilich anszeichnen. Aber die Expedition verunglückie, find der Prinz vereitelte in mannichfacher Hiffsicht die Erwartungen seiner Mutter. Ehe er Zeit hatte, von der Fregatte, die ihn nach Palermo zurückbrachte, an das Land zu gehen, kam die Königing wie man erwählte; in einem Boote an Bord des Schiffs. Der Prinz, der sie erkannte, eilte. sich the vorzhetellen: "Aber sie, die voll Kummer und Beängstigung war, "stiefe than vont sich und machte ihm die bittersten Vorwürfe für die betrogene Erwartung von ihm, durch die er nun das Ungfück seiner Familie vermehre. an uniterid ni errefgell office sign unem. . 7 Das Hauptverdienet des Könige ist seine Gusmüthigkeit, von der er eine zeiche Gabe bezitzt. --Rine mir erzählte Anekdote dient, diesen Chazakterzug des Könige näher kennen zu lernen. Rine Anzahl englischer Officiere und anderer vornghmer Engländer speigete in einem Hause. welches eine Durchfahrt nach einem der Theser hatte. Es war Winter, und es brannte ein Holyfeuer im Kamine. Gerade in dem Augenblich, wo die königlichen Kutschen sich näherten, warf einer von der Gesellschaft, der zu lustig wan einen Brand auf einen Andern, der ihn ausparirre, so dals er durch ein Fenster flog und in des Königs Kutsche fiel. Sogleich war des Hans mit königlichen Garden besetzt. Man erklärte den Vorfall dem Officier derselben, wie er war, wid dieser erstattete darüber dem Könige unmittelber Bericht, ,, Oh! recht gut!" sagte: Regulinand. "Lafet sie allein! Sig sind nur betrunken." Und so ward von diesem Vorfalte weiten keine Notiz genommen - Den Erbprinz ist selten der Gegenstand der Unterhaltung. Er int ale ein Mann von ruhigem Betragen und bäwlichen Sisten bekannt.

r. Was das Benehmen des brittischen Commandeurs en Chef betrifft, so sollten wir wohl mehr Binflus auf die Leitung der öffentlichen Angalegenheiten erlangt haben, als wir wirklich besitze zen. Dast die Königin bis jetzt alle Theilnahme deren zurückgewiesen hat, ist kein Wunder, wenn man den Charakter der Personen kennt denen die Geschäfte Englands in Sicilien anver-

toust cird. Sie verdiewen als Privatiente alles Achtung; aber keiner von ihnen wußte sich das Gewicht als: Staatsdiener zu geben, um den integanten Geist des Neapolitanischen Hofs im Fuscht all verhalten. Mistrauen ist keine diplomatische Tügehd; aber es scheinen gewisse wichtige Grände für die Meinung zu sprechen, daß unses hiesigen Minister die nachgiebigsten von allen Engländern sind.

Wie ich zum erften Mele in Sicilien war, hörte ich keinen der Staatsbeamten als Mann von besonderen Talenten rühmen, und bei meinem sweiten Aufenthalte fand ich nicht, das sich ihr . Ruhm erhöhet katte. Die Telente der Königinhielten sie in einem Zustande der Niedrigkeit. aus dem sich zu erheben, ihnen die Kraft mangelte. Doch gerund man ihnen die Art vom Klugheit zu, das bestige Benehmen der Königin zu mälsigen, welches aber mehr durch List, ale durch wahre Klugheit, wie man sagte, von ihnen bewirkt ward. Auch die Schule, in der eier gebildet waren, war nicht für das männliche Benehmen, welches in den neuesten Zeiten nöthig ward, berechnet, noch sie in eine Verbindung zu setzen, die ihr Betragen der Prüfung des brittischen Velks unterwarf. Das von dem Wirbel der europärschen Politik weit entlegene Königreich Neapel war lange Zeit vor der französischen Revolution in keine Feindseligkeit mit irgend einer europäischen Macht verwickelt. Folglich waren die Gelegenheiten, Beförderungen am Hofe zu erhalten, selten und der Weg zu hohen Stellen mit vielen Schwierigkei-

ten bedeckt. Nur Bestechung konnte dahier führen. und selbst bei Gerichten, wurden Processe mur dann gewonnen, wenn reiche Geschente idiesel ben empfahlen. Selten trat der Fallvein, dafe die Regierung bei einer neuen Einrichtung auf die Stimme, des Volks, Rücksicht zu nehmen brauchte, und des Volk bekümmerte sielt wenie um das Verfahren derselben, deren ganzen Pflicht durch Entfernung von Theurung, und Rehaltung. der Ruhe in den Schauspielen erfüllt zu seyn echien. Doch war es nöshig, den Geschäften der Regierung einen höheren Schein zu geben, und die Minister und Hofbeamten waren, um ihrem-Rinflusse eine Art von Wichtigheif zu geben, genöthigt, einen geheimmisvollen Schleier über ihre unbedeutenden Arbeiten zu werfen, welcher ihnen nicht nur in den Augen des Publicums, son-. dern in ihrer eignen Ueberzeugung Gewicht gab. Aus dieser erkunstelten und falschen Handlengsweise entstand die zweiselnde und unbestimmte Art zu denken und zu handeln, welche alle Reis sende den Staatsbedienten Neapel's mahr, als irgend eines andern Staats zuschreiben. Alles', was den Hof von Neapel betraf, ward mit dem Geiste der Gewandtheit und Vorsicht gagen Kabelen und Verschwärungen behandelt. Jeder war verlarvt. Treue, Ehre, Recht wurden, wenn sie in ihrer eigenthümlichen Größe erschienen, als unmöglich, als Gaukelei betrachtet und eben so bebandelt. In manchen Hinsichten gleicht: pech der Hof von Palermo diesem unangenehmen Bilde and die Veränderung der politischen Verhältnisse. seit wir eine militärische Stellung auf dieser In-

dok dys vargesteins erfriedt. "einskadspartuinky", fan der Engländersteredgevisiehen. Erfolgiverbergiebens inder cilier, tadeit die alligebengen ichte et begleibug. esi , nid Charakter der Sicilianer.
Auf Miss ... 350 06 79 , 1323 in , 131 aweil esis mos , elsi Urisere MountablendesaCherakterinder Kölkier slahken: wir den Geschichtes Aberlus gielet meilmber Zilge desselhen, oldiet delnen Geschächte inde - darsteldtii. dheis seineri: Würdigtung smade smade seineri güglichnauf abr Gemäth delten. b. Diese Jusel stand sa: lange: mity Neepel. in Werbindung of daler man heider Länder Bewohnen für inniget gemischt hielt. Nichtvonsder hibrigen Färbung, vieleberihren Nenichnelcharakten neh wärzt, Tübet, eigentlich von den Neapolitament. her: Doch zeigen die frühenen Begebenheiten Sicilien's, dass die Lasten des Staats dent; Nolke nicht drückend waren; shette, hat in . keinen: Epoche , geimet : Géachichte? cisten....... comb enieldisamen illiuth ignasigu, ; welchir aufteikleine Sassanni zii haneterblichem Ruhme cheinfuren Wil denstande geleen weit überlegene Michtelenhob. the and grant Religion of Land -Taw testions . T -acidie Sicilianiraind mehr schlas ale arglistig - Wielfeicht besitzt keineseuropäischer Mation' so viel mittirlichen: Witti: -Werin sie etwas keufen - se bietomesiasi gesahwäteige undeschlaug mohr Redi saligheit apsopals iggand est anderes diolk, in Lunogu a Nicht gennen delt ein Sicilianen den Irohan Preis den Waare, die en kaufen will, milebilligt, lälet " er sich anchensttläufig füher diermindere Güterderspiliens und idale sie schen langesin der Mode gemeses wäte, sue, zähltjausführlich alle, Fälle an den Fingers hary we ar Nachtheil heiridem: Vaskaufe

hatte i ... rappfulcht, aghmeigheimi. den ifteichtlime der Engländer- mit der Dürftigkeit der aumon St. cilier, tadelt die Einrichtungen miner Regierung, legt auf den Umstand, dass er baar bezahle, bus sonderes Gewicht, äußert, er könne ja wahl von winem Andom kaufen, und mucht noch viele Unstände, che er endlich sein wahres Galett what. Bei dem Verkaufe zeigt er sich misht minder genendt. Jede noch et kleine Waare tiet ein gans aufserordentliches Stäck oder ungemein schön. Kein anderer Laden in des Stude führe thuliche Weere, die so wehlfeil und songuit wike: Ist der Prais hoch, en keilet's am Endoi. eras wollen Sie gebon? und gelten schlägt det Sicilianer des Gebot eines Engländens aut. : 2002. man on a second of the property was become

... Die Bewohner Sicilien's tindeum seigentliche en Simus des Wortes aberglesseige aber die Auseprüche der Unwissenheit sind so mit dem Glass ben des Pfaffenshums verschwäterte dels metche. aligamein verbreitete abergiituige lidennyale um sentlich zur Religion gehörend, betrachtet werden. So glaubt man, dals der Blick boser Menachen Schaden bringe; aber dagegen weife die Geistlichkeit auch Mittel; sie überreden des Volky Stücke von geweihten Tückeen und Pepieren zu. kaufen, die um den Nachen getrugen, nach ihvar Versichenang, die Benarhenung unkräftig. machen. Rines bösen Blinke-Rinflufe wirkt .. im. Moment, und wenn auch die Person ; die se trifft, nicht weils, was er für Kräfte hat, so fällt sie in eine plötzliche Krankheit, eden ihre Shame tasis wird mit traurigen Ridgen erfülle saer eis

mird sur Ausführung entwerfener Plane unfähig. Man breucht, um dieser zu erklären, keineswege Rhantasiun des mentablishes Gehaus zu Hülfe zu mahman. Die hier so häufigen, plötzlichen Schwichen und Krankbettessfälle eind eher dens Beständigen Binflusse des elektrischen Stoffes in discoun Laude und dem zufülligen Kinathmen vengiftender Dünge, die von faulenden Vegetabilien aus den Thelgründen aufstelgen, surn schreiben, als dem Zauber milselinstiger Augent Man trifft diven lerglauben auch in Schottland; allein in Sicilien tot er welter verbreitet, als durt. Es ist schwer zu bertimmen, ob divere Wehn in Schooland früh schon einheimisch war, oder ob se von Fremden dahin gebracht ward. Ueberbleibeel von ähnlichem Aberglauben findet men übereit, wohin eich ehemalt das Reich der Päpete erstreckte. the property of the property

. Die Sicilianer besitzen ein wirkliches Talent file eigenthunliche Binfälle. Dann und warin homerke man bei der Unterhaltung mit ihnen einen starken Zug von National-, nicht indivis dweller Rigenheit in thren Gedanken, die, chue ihre shemaligen greisen wissenschaftlichen Kenut! nime su crwitinen, die Hoffnung erlauben, dale sie mech einst eine eriginelle Auszeichnung in dar Literatur erhelten werden. Beschtiebe ehn Makter, dazu übrigens berufener Sicilianer die Sitten und Gebräuche seines Lander, so würde sein Werk zugleich Bewunderung und angenehme Unterhaltung gewähren. Last Last Life

:

Europäische Türkei. 13 Wir nahmen vom unteren gütigen, und gaste fraundlichen Bekannten und vom! Contal . Ahr eghied der une nicht mit drei Berühmungen det Wangen entliefen In dem rührenden Momenti wor wir uns trennten, heftete er einen Munt auf sie, , und uns war es nicht möglich. ungere Thränen zurückzuhalten, ob er selbet gleich keis no vergole, in Wir giongen danna ana den Marsos wo uns ein Book enwartete, um uns nich Alle ruthonesi en führen. "Um uns gegenzdie Saniale bereini eschützanimind eine gute Aufnahme, ha den Räuben des Landes zu finden ich attem auft mit einem Meinentischen Hauptmadn, ider zufähr lig aus Caniga mania dien Vetabredungs getroffen. dals wir ibn ansidem Dorfe, woner sich aufhielt; sollten abrufen lassen, um ahmamit auf unset Schiff zu nehmen, wo wir dann, wäre er bei ung, nichts, zp. fürgbien brauchten. A. Wienwir in die Gegend den Küste kamen enan eden dicht det Dorf lage: schickten wir ibm siden Reten ..... ihm Nachricht von une zungeben. Wir muleten eache Stunden wanten, wurden ungeduldige besch segelten, ohne ihn ab. Ring langweilige Fahrt von 49 Studen brechte une in den Haven von Marathonesi. Ehe ich maenen Regebenheiten arzähle, ... mußgich geinige Nederschten won I desta Nolke gehen? unter dem wir met eintig nur auf uns selbst variassen konnten. 16 Fine Grandenana A. Lans Andleway • # the . . . .

Maina ist ein Theil des elten Lecedimes nien's, und verdient diesen Namen (Land der

Dämonen oder Teufel) noch jetzt. Die Einwohmer wurden nie, selbst nicht von den Rütnern! unterjocht. Augustus soll zwar die Küstenstädes der Halbingel Morea für frei von Spartals Herri schaft erklärt baben, naber die Bewohner dieser Gegenden kannte man überall anter dem ohrens vollens Namen': freie Lacedembnier. Zur Konstantin : Porphyrogeneta's, .-der zugleich Keiser wind Geograph wen, Zeiten hetten zie schon dem 'Namen Muinotten erhalten, den sie jelst noch führen: Sie haben, gestcheit durch ihre Fattung gen ähnliche Gebirge, ihre Unabhängigkeit 4 abez mit verschiedenem und oft gestörtem Glücke erhalten. hre Oberhäupter führen einen beständigen Krieg unter eitander. Aben wenn die Türken sie mit Unterjochung bedrohen, vereinie gen die sich fest. Sich, in gewisser Art, all eins mit Niemandan verbundener Volk, denen Bunds nifs-auch von keinem gesucht wird, beträchtend; begehen sie Verbrechen, die nur unbedeutens des persönliches Unrecht zufügen, inzwischen . große und allgemeine Drangsale den Beifall und die! Dankharkeit! von Königteichen erhalten ... Die Mainotten werden als Räuber angesehen, weil sie nicht-die Kraft haben in Staaten umbustützen! und Reiche zu entvölkern wurd alt Segräuber weil ihre Schiffe nur Boots nind.

Im Jahre 2779 hatte ührwinneren Zivist leine entscheidende Richtung genommen. Das ganze Volk hatte sich in zwei Parteien zertheilt. Die Türken suchten diese Gelegenheit zu benutzem Unterstützten sie die eine Parthei, so konnte

diese die Oberhand erkalten, und erwarben zur Bankbarkeit die Anerkennung der Souveraines tät des Sultans. Be war aber noch eine mächtige Parthi im Lando, die sich keineswege diesem Vorschlage fügte. Die laut erklärten Bedingungen derselben weren: "der Sultan solle das Recht ihaben, den jederzeitigen Statthalter zu erwähalen, der durchaus ein Spartaner seyn müsse; ". - denn diesen berühmten Namen geben eie sich woch selbst, - ,, auch solle keinem Türken er-"laubt seyn, in ihr Land zu kommen, wogegen idie Mainotten von ihrer Serte eine kleine Abngabe jährlich, die sie vom Oele sélbst erheben "wollten, zu zehlen bewilligten." Von dieser Zest ward die Lage der Mainotten besser, und die Türken haben keineh Verruch gemacht, diesen Vertrag zu brechen. Aber im J. 1809 falste ein Abenteurer, Namens Konstantin, den eine große Bande begleitete, den Plan, sich zum Statthalter von Maina aufraweifen. In dieser Absicht machte er dem Sundschak von Moren, Vilhi Pasthah, seine Aufwarrung. Er kannte dessen singewurzelte Liebe zum Gelde, und bot lhm eine große Summe, wenn er durch seinen Rinfinio die Stelle, als Statthaltes von Maina, whichte. Vilhi ergriff begierig diesen Plan, ertheilte ihm Vollmache dazu, und Anton-Bei, der damals Statthalter war, und seine Stelle mit vieher Klugheit und wohlthätigen Erfolgen verwaltet hatte, ward abgesetzt. Das Land war durch dies, durch Partheilichkeit unterstützte. Vorhaben eines Ehrgeizigen wieder in die größte Zerrüttung resiellen . und die Parthei des Anton-Bei

iet so sterk, das Konstentin seine Verbiedlich keit gegen den Vilhi-Pasche nicht erfüllen kann wenn er nicht mit Türkischen Truppen kommt; deren Einzücken aber wahrscheinlich der Truttler-Souverainetät des Sultans ein Ende machen wird. Die Sitten dieser unbesiegten Griechen werden am besten durch genaue Erzählung aller, während unserer Anwesenkeit sich ereignanden.

## Marathonesi.

Die Sonne gieng bald unter, als wir in den Haven von Marathonesi einliesen, der in der Bai durch eine kleine selsigte Insel, auf der eine Capelle und einige Bäume stehen, gebildet wird. Die Stadt liegt am Fusse eines steilen Hügels. Am nächsten Seeuser steht eine Kirche mit einem ansehnlichen Thurme. Am Fusse des Hügels, doch so, dass man die Stadt übergehen kann, erhebt sich ein hoher viereckiger Thurm, der an den Ecken der Zinnen sich rundet. Zwischen den Häusern stehen einige Bäume.

Wie wir die Küste erreichten, fragte uns ein alter Mann, den ein Soldat begleitete, wer wird und was unsere Geschäfte in Maina wären? Wie er Antwort hatte, hiels er uns en lange im Boote bleiben, bis er dem Commandanten der Stadt uns gemeldet hätte, und gieng fort. Bald kam en mit einigen Mann Wache wieder, die uns aufs Castell führten. Hier kamen wir erst in eine Art Halle, in der sich etwa zwölf mülsige Soldaten mit einigen Weibern und Kindern befanden. Ange dieser Halle wurden wir auf einer schlechten

Troppe in ein nicht so kothiges, doch nicht minder parsum möblirtes, Zimmer geführt, wo der
Munpemann und einige andere Officiere salsent
Der Commandant war nicht in der Stadt, und
der Hauptmann vertrat seine Stelle. Wir gaben
ihm über die Ursachen, die uns an diese unfruchtbare Küste führten, Nathricht, und er versicherte uns völlige Sicherheit während unseres
Aufenthaltes in dieser Gegend.

Die Kleidung dieser Officiere war, wie die der gemeinen Griechen, nur knapper und bequemer zur Bewegung eingerichtet. Die Haare trugen sie lang und fliegend, eine Eigenheit der Spartaner, die sie schon bei dem Einfalle des Kerxes hatten, der ungemein ärgerlich war, wie er den kleinen Haufen des Leonidas sich sorgenlos am Abend vor der berühmten Schlacht bei Thermopylä die Haare auskämmen sah.

der Mitte Morea's war, und sagte: es würde ihm angenehm seyn, uns in sein Haus aufzunehmen. Der arme Mann war ein Kaufmann aus Mistra. Weil er den Vilhi-Pastha beleidigte, verurtheilte dieser ihn zu einer Geldbulse, die sein Vermögen überstieg, und ihn nöthigte, hier eine Preistatt zu suchen. Wir nahmen sein Anerbieren mit Vergnügen an. Man mag den kühnen und innerschrocknen Stämm, der seit so vielen Jahren seiner Vorfahren Eigenthumlichkeiten erhälten nat, bewundern; aber ihre Wohnungen erwecken mehr einen eingegengesetzten Eindruck.

Die Kleidung der Frauen bestehte aus einem Rock von baumwollenem Zeneber um den einis se Zolle vom unteren Rande. Leist breiter blauer oder rother Streifen läuft. welches ihr einzigen Parzifst, Ehro obere Bederkung bildet eine Are Schlafzock, und auf! dem Kopferbefenigt ein Tuch die kleine, griechische, rothe Mitze. Es schien! ads wenn sie uliem dus Feld bestellten. ' Die Sparmner schämtensconet die Zartheit der welblichen Bildung gar nicht. ... In einems ihrer früheren Kriege gegen die Messenen haten alle Männeb Spanta verlausen; und geschworen; nicht ehen zurückzukehren, als bis sie ihren Zweck erreicht Wie nun die Weiber dem Heere die hätten. Vorstellung machten; date ihr Stemm erlöschen müsse, wienin nicht einigelo Männer zufüchges ichickt würdengeso: giengen Hinfzig der kraftvolle sten Krieger mach Sparta mittek. . Wie derest Abkömmidge meh in der Folge verächtet salien, wanderten sie nach Italien aus. 1 3 cm 1 150 : I का तर राज्य प्रमासका । प्रमान क्षा के मान है जिल्ला के जा है nda Alsowir einige Nahrungszwund genommen haiten, gjongen wit etwar aus: 10 Riniige Jungen folgion uns und machten uns but eine Inschrift in altgriechischen Bachstaben aufmerkram ar Dell Avkt den Smett vein sprechhartigen Mann, meum Confugeburting I begegnete une, wie wir zu Hause giengen, und angeet seh diffete norder nicht fedula Jemand diese Inschrift hätte lesen können. men erigneit, negin bie bin bei in binhel it

Auch trafen wir auf den Commandanten; den etwarzechs Mann Soldaren begleiteten. Rr. wir nach ders Landessitte gehöh besteidet i und seine körperliche Bildung und Art sich zu benehmen, war so empfehlend, daß wir ihn bewunderten. Er kam uns eehr höflich entgegen,
nahm die kleine rothe Mütze, die er trug, ah,
und ladete uns ein, mit ihm in einen Laden zu
gehen, wo er uns ein Glas Liqueuz geben ließ,
Es sind nur noch zwei Kramladen in dem Orte,
dessen Volksmenge wahrscheinlich nicht 500 ben
trägt. Trots der Höflichkeit seiner Unterhaltung,
hatte sein Aeufseres eine volche Würde, und Isder um ihn her erwies ihm so viel Ehrerbietung,
daße wir, seine Gäste, uns gleichfails höchlich
geshrt fühlten.

Nach einigen kurzen Fragen, denn er schien kein Mann von vielen Worten, wiederholte en die Versicherung unsrer Sichesheit, und ward fast unwillig, als wir ihn fragten, oh er une nicht Bedückung nach Mistra mitgeben wolle? Er befahl dem Doctor, der die Stelle eines Delmetschers vertrat, uns zu sagen, daß die Maimotten nie Reisende beunruhigten, und wenn wir selbst den Commandanten von Cerigo erschlegen hätten, wüsde kein Maimotte uns ausliefern. Während wir en der Ladenthüre saßen, versammelte sich eine Menge Volks vor derselben. Der Commandant winkte mit seiner Hend, und unsmittelbar nerstreute sich der Haufe.

Jetzt ladete er uns ein, einen Spaziergang mit ihm zu machen, befahl seiner Wache zurückzubleiben, und nahm mit eich einen langen, tölpischen, aber lustig aussehenden Mann, wel-

ober, wie der Doctor sagte, gin Hauptmann eines, itn Innern von Morea gelegenen, Schlosges war, aus dem ihn kürzlich eine feindliche Partel verjagt hatte. Stillschweigend, gieng er vor, une her, bis wir mitten auf sin, stwas fern von dem Städtchen, und abseite liegendes, Feld kamen wo er plötzlich Halt magbte. Wir wurden sehr argwöhnisch, und sahen einander an. Die Sonne war untergegengen, und die Dämmerung sehr Er fragte uns aber nur; Ob wir nicht et. was Neues wüßsten? - Wie wir sahen, dass er begierig nach wahren Nachrichten war, erzähl ten wir ihm freimüthig und treu Alles, was wir von den Kriegen unter den Christen und mit den Türken wussten. Unsere Unterhaltung kam dann auf Maine, und er erklärte mit Wärme, alle Bewahner desselben wünschten ernstlich dals Franzosan oder Britten zu ihnen kämen. Die List dieses Mannes in seiner Antwort auf meine Frage nach der Militär-Verfassung Merma's, muchte mir Vergnügen. . . Wir machen et "gerade so, wie die Erapsosen und Engländer: ...kann aber nicht sagen, warum?" erwiederte et.

Wie wir in die Stadt zurückkehrten, trasen wir eine Menge neu hinzugekommener Soldaten. Sie eassen vor den Thüren, standen aber ans, eis der Gommandant erschien, hengten sich ein wernig vorwäre, und legten ihre rechte Hand zus die Brust. Ihr hageres Anschen und wilde Gestalt stand mit der herrlichen Bildung des Commandanten in großem Missverhältnise. Sie sweben aus, als hätten sie gerade einen Husten ge
A. G. E. XXXIX. Bds. 3. St.

hebt, und wollten den Auswurf von sich geben. Der Commandant begleitete uns nach Hause, und wünschte uns mit großer Artigkeit gute Nacht. — Frühriörgent ethielten wir Besuch von zwei Freunden des Commandanten. Der Vater des einen war einst Statthalter von Mulniz gewesen, und er selbst hatte den Rang als Major in Russischen Diensten. Er sprach fertig Französich und Italienisch, und war auch in ausderer Rücksicht ein gesetzter, gefühlvoller Mann.

## Bathi.

Nach dem Ertihstück schifften wir uns nach Bathi, der Residenz Anton Bey's, dem wir emipfohlen waren, ein. Bathi liegt etwa 8 kleine Seemeilen von Marethonesi. Wie wir längs der Küste hinsegelten, kamen wir unter dem kleinen Städtchen Mavroyuni, welches auch ein Schloss zur Beschützung hat, vorbei. Die Bucht zwischen bier und dem Sitze des Anton-Bey gewährt sehr angenehme Ansichten, wie man sie selten in der Levante findet. Rund um das Ufer stiegen eine Menge kleiner grüner Hügel nach und nach empor. Manche derselben sind mit Bäumen besetzt. Auf anderen ruhen feste Gebände mit den ihnen zinspflichtigen Hütten. Den Hintergrund bilden hohe Gebirge, die sich gegen Nordem ended. Ueber sie ragen die ungemein hohen Giptel des St. Lea (des Taygerus der Alten) empor. Bathi steht auf der Spitze eines kleinen Vorgebings, welches mit buschigtem Unterhalz bewachsen ist. : Der Anblick dieses Schlosses erinnerta an Angheles Silver of Leine Silver der Beropersin

Auf der Höhe des Hügels begegnete uns eine Feldwache, um zu fragen, wer wir wären, und führte uns in das Schloss. Unter dem Thorwege verschliefen mehrere Bedienten ihre Langeweile. Der Hof war mit Schutt. Unrath und Excrementen bedeckt. In einer Ecke waren Schweine eingeschlossen. Der übrige Raum ward von Hühnern und Enten bewohnt. Eine. im Zickzack aulserhalb am Gebäude laufende, Treppe führte uns zu der Wache. Sie war ohne Zwelfel für leichtere Vertheidigung desselben angelegt. Wie wir oben auf der Treppe waren, belanden wir uns auf einer beweglichen Fläche die als Zugbrücke diente. Von hier gelangien wir durch einen engen Eingang in eine Halle, wo eine Anzahl langbehaarter Soldaten sale, Sie standen bei unserem Eintritte auf, um uns en die Treppe kommen zu lassen, die zu dem Zim-mer des Fürsten führte. An den Wänden des Vorgemachs hiengen Waffen, Mantel und Weiberrocke. In der fernsten Ecke stand ein Bette, und unter demselben ein großer, antiker, Schnitzwerk gezierter Kasten. Vergebens ich mich nach einer mehr üblichen Geräthschaft An den Seiten des Zimmers waren Banke mit Kissen bedeckt, und auf einem Simse stan-den mehrere Kaffeetassen, einige Flaschen und andere Geräthe des Schenktisches.

Wie wir in Anton-Beg'e, seines etarhen, get sunden Mannes, Zimmer, meten inch er un einem

Better mid tieben ihm win eiten Priester in Mie schien er ungeführ 60 Jahre alt. Gegen ihm über sals seine Gemahlin, die geolie Ringe an ihren Fingern hatte, übrigens aber nicht sauber heklaidet war. An ihrar einem Seite sals ein Krieger mit der Tabaksdose in der Hand, und auf der anderen hatte sie auch einem geistlichen Tröster. Sie war jünger, als ihr Gemahl, und besals noch Spuren von Schönheit.

Alle standen auf, wie wir eintraten, und der alte Fürst empfieng, une mit anetändiger Freundlichkeit, und der militärischen Offenbeit, welche die Achtung von Fremden sogleich erwirbt. Höchst erfreulich, sagte er, sey ihm sin Besuch von Brittischen Unterthanen, indem er nur einmal vorher dies Vergnügen gehabt hätte. Ebenso, wie der Gouverneur von Marathonesi, erzählte er uns, wie sehr alle Rinwohner die Ankunft einer christlichen Macht wünschten. Durch die Nachbarschaft von Idra haben sie die Wohlthätigkeit des Handels erkannt, und so viel Weltkenntnis erlangt, dass sie ein Ende ihrer Seeräubereien wünschen. Anton-Bey war selbst in seiner Jugend ein muthiger und berüchtigter Pirate. Er war in Venedig, Triest und Ancone geweser.

Wie wir mit ihm eine Zeitlang gesprochen hatten, nahm er uns mit sich, um uns eine Bildsäule zu zeigen, die er kürzlich gefunden hatte. Er sagte, man halte sie silgemein für Lykurg's Statue. Ich denke aber, es ist ein Neptun. Die

Nachtung dines Gouhait, und eiler Kange dunene in dieser Gegend noch fünfhigelert Jahre, nachtem sie in dem römischen Reiche gegehtet wan fort. Auch sagte er une, wonn er wäfste, daß hie augenommen würle, wolle, er eie an den Kölnig, nam Angland schieken, und freute sich nicht wenig, als wir ihm versicherten, daß Neptuneine der Lieblinge-Gottheiten Sr. Majestät wäre.

Wie wir in sein Zimmer zurückkamen, wanen die Vorkünge des Better, niedergelassen; und
mir sehen derane, dals sieh seine Gemahlin niedengelegt kutte. Eine kleine Mahlteit von gebretemem Fleische und Käse mit Riern geschwort, enwertete uns. Hierzu kam eine treffliche Melone
und ein Schluck Wein, der als Spartanischer entgeschles ward. Er hatte auch in der That keine andere Bigenschaft, um uns in Versuchung zu fültmen, ihn zu trinken.

Mir wurden gebeten, zwei ofter drei Tege zu Abeiben, und Antheil an einer Jage zu nehmen. Aber keiner von uns war ein Jäger, und überdies die Vermehung dazu vorzüglich in dem Betrachte mieht grofe, de wir vielleicht wagten, selbst als seitnes Wildpret erschotsen zu werden. Es ward uns jedech schwer, die zudringliche Güte unsers Wirchs abzuweisen. Wie er uns fest entschlossen wirchs abzuweisen. Wie er uns fest entschlossen zeh, am andern Morgen von Marathonesi abzureiten migeb er uns Empfehlungeschreiben an die gürkischen Befehlsbaber mit, die seine Freunde weren. Auch schickte er einen zeiner Leute mit uns, der zu Marroyuns Janden, und uns Pferde

nur-Keisernschriftlure ilder Gilgensch Augeneil schusten sollte: Mestroylest war damele neutralf ster Marachonsei führer Kriegigegen Acese Beyt und wir invision prum dessem kupportelling wit bringen, winen vom ünverer Leuten seldeben provid fler von Backi-Mitgesenstein bieh Marachonseitzut nühre fürchten underen und die hegenen und dessem bei gesenstein bieh Marachonseitzut

Was wir to a land of the war wire kitamen, wa-

iona Die Kinfaleit in den Hafen von la Valeita bildes bine wahrhaft große Ansicht. Auf beiden Sen-War wal im Hintergrunds erlieben sich Festungswerke von ungeheuren Massen, hier und dort und West Winkeln mit Wachtfliftimen besetzt: "Die Geblinde und Kirchen über ihnen haben gleichfelle wine wahrhaft edle Form. | Night der Rleinste Rédch verunfeinigr die Atmosphäre, und jeder Gebäude scheint eben erst neu ethaut zu sevn. Der Anblick der Stadt im Innern entspricht vollkominett filrer auferen Pracht. Der Landungsplatz ist ein weitgedehnter halber Mond; von dem ein runft abhängender Weg, der zum Theil in Folsen gehauen ist, zum Thore führt: Die eine Seite dieses Wege nehmen Buden ein wo man Fische. Obst und endere Bedürfniste Haben kunn. Gerade vor der Zugbrücke ist ein schöner, mit einer bronzenen Statue des Neptung gesterter Springbrunnen. Die Stufen, welche in Een oberen Theil der Stadt Hillight, fangen wamittelbar bei dem Thore an, und machen den Bingang in gewisser Hinsicht mehr dem Vorhofe vines großen Gebäudes, als dem Portale einer Stad? Shulioh.

Nichte kanpamehr Eindguck; mechang ale wenn man, nachdem der Wag, vom Thore zurückgelegt iet, in die Strassen der Stadt tritt. Hier sight man, sp., manche, gawaltige, Gabande, shie, , je weiper man hinauf steigt, sich um so mehr perspestivisch erhehen, und ent so dicken Kapitälern und Carnielean verziest sind . dels men danken mus, hier habe die Architektur, die Abeicht gehabt, den, Gebäuden, chen, se viel Stärke und Dauer zu geben, als die Festungswerke deselbet besitzen. Dass guter Geschmack bei Erhauung der hiesigen Gebäude befolgt worden wäre, ist eben nicht der Fell., Ihre pittoreske Wirkung ist dessen, ungeachtet groß, and man grifft hier und de Prospecte, die man wohl cher für Schöpfungen der Phantasie, eines Malers, anale für wirklich existizende Theile einer Stadt halten würde.

in the community of the arm of the configuration is ... Die Bildung ader. Malteser, ist, mehr nervig als muskelstank, Sie sind Alle wiel schlanker als die Engländer, und haben eingeignes säulenförmiges, Ansehen, das, ich bei keinem andern Valke setroffen hebet. Ihre National Physiognomie ist mehr regelmästig, als schön, und ihr Charakter jet viel finetrer, ale der der Sicilianer, Besonders seichnet sie ihre Mäseigkeit aus. ; Ihre gewähnligheten., Mahlgaiten bestehen aus einem Stücke Brod, spiedem eie etwas Knoblauch oder Chat genielsen. Der Genule des Fleisches ist für sie echon eine Schwelgerei, und nur selten essen sie welches. Ihre Sprache ist ein arabischer Dielekt. Manche reden aber auch, Italienisch und Französisch. In Valetta verstehen die jungen Laute Hill Chang Englische, desson Laut Mirmutchem Befreff ihrer ursprünglichen Sprache gleichkömmus ums dem des man des die des der der

Das größte Vergnüßen great den Maktesern ihre Unterhäftung, wennt sie familienweise nach Sonnenuntergang vor ihren Thüren zusammen iltem. Wenn ich von den Eigenheiten dieses Volkes rede, häbe ich hur den geringern und zahlreichern Theil vor Augen. Denn gegenwärfig ist unter wöhltelzogenen Europäern fast kein Sittenunterschied mehr.

-25.3 Wenn man die Groles der öffentlichen Gobaude und die allgemeine Volkestimmung erwägt, mule man nothwendig ein vorthelthafes Urthell tiver die Regierunge der Ritter fallen; welche, troz der ihnen individuell vorgewerfenen Ueppigkeit, mit Weisheit regieren mussten, um ein so zufriedenes und ordelitisches Volk zu bilden, und mit ihren verhältnilfmäßig so beschränkten Ein-Künften Baue Butten Pollenden Coudie i den igröleten Werken der Römer an die Seite gestellt werden Wie die Ritter diese Intel besetzten. betrug die Volkemenge auf derreiben nat zwölftausend . und wie die Franzosen sie eifinahmen. hunderttausend. Ich hörte, das die Malteser mit Schmerz sich an'die Regierung der Akter; oder wie sie es nennen, an die Zeit der Religion er-Innern, was ich sehr ungern vernahm. Die Brit-Ten können sich überhaupt nur schwes mit anbern Völkern vertraut machen. Die ihnen gewöhnliche Verachtung jeder andern Nation, gielet den Franzosen durch ihre gewohnse Höllich-

dett allevinen godleren Limitale unthenia Gegendom. die bra Brittivolum ... Sobde ustehen: / Unbezwalführ betragen sich die Franzosen i slazeln gewommen. etchigoffliger and singenshmer im Umgangs. ele die Brinen, die statte sich, wie tire Neben Anhlers Elemer Etimete vicht beliebt zu mached, gu bedienen, diese der an stärker wegen deren. die tie gebrauchen, werechten. Die allgemeine Stimmuting der Engländer, den Charakter und die Verfassung andrer Völker herabzuwürdigen, zeigt sich deutlich in ihren Reden von den Maltesern. and sie behen mit Unwillen, dass die Regierung sich bemüht; die Zuneigung der Bingebornen zu dewingen. Mögen manche ührer Vorstellungen falschreeyn, or haben wir doch nicht das Recht, sis su univera Ueberzeugungen zu zwingen: Wir moden has bemüken, durch ein braver: gerechtes und gemäßigtes Benehmen, ihnen Achtung whingewinden, und sie zur Nachahmung zu inizen. Denn Tyrannei ist doch weiter nichte, ale wann man Menschen gegen die Ueberzeugung ihrer Vernunft zu handeln zwingt.

Die Umgebungen la Valetta's geben einen vielleicht noch wundervollern Anblick für den Fremden, der aus einem, mit grünenden Feldern, Büschen und Hecken bedeckten Lande kommt, als ihre Festungswerke, so ungeheuer sie auch sind. Die ganze Insel scheint durch Mauern in kleine Grundbesitzungen vertheilt, welche die Größe eines oder höchstens von zwei Acres haben. Keine Spur eines Baumes erblickt man von dem höchsten Wachthurme der Festung. Vorber kann

man sight keine Tozelellung nen Singen Lande mathen . das to von allem Grütten enthlöft; so durch Steinmauern getheilt beharall ath Kinchen, die mit Kuppeln übersemtisind, und Dörfem denen Häuser plette Dächer und keine Keneter haben, bedeckt aind. Malte hat mittlick einen hohen Grad der Bevölkerung: und der Cultur jerlangt. Jeder, Zoll Landes : ist cange bauer ; : unth-obgleich die Erzeugniese des Bodens nicht zu Erhaltung der Einwohner zuteichen, ist der wirklich arbeisende Theil des Volks so leichtsinnig zu heirathen und Kinder au sougen, als ob er die reichsten Pfgunden, besälse. Längst schon waren die Kühe, von der Insel verwiesen, und die mit dürftigem Futter zufriedene Ziege ersetzte den Manget am Milch, his die Engländer kamen. Diese Rpikuräer führten wieder jene so viel Vegetahidien fresende Hausthiere eing und im Jahr 1800 seb es dreis Milchkühes auf Malta. Zum Breets dur dan Aufwand, den die Kühe verureachen. hatten meins Landsleute den Kartoffelban eingeführt. agriculation of the second

for the color of the color of the deal of

Provinz Bundelkund in Hindostan.

Aus den zu Calcutta herausgekommenen Miscellangen

elizen zun aus genbe<del>nt berignaberst</del>igen werte

In der Gegend der Stadt Punnah (der Hauptstadt der Provinz Bundelkund), werden in einem Umkreise von vier und zwanzig englischen Meilen nach Osten, Norden und Westen, Diamanten in der Erde gefunden. Jedermann, Fremdel oder Eingeborner, kann, ohne besondere Erlaubnis und ohne Hindernis, nach Diamanten suchen. Hauptsächlich kommen in dieser Absicht Kaufleute von Guzerat, Surat, Zognagur, Dehly, Benares, Allahabad, Lucknow und Furrakabad nach Punnah. Sie miethen, um sie auszugraben, Arbeitaleute für fünf Rupien monatlich. Ueber diese werden von Seiten des Rajah Wächter gesetzt, um die Zahl der gefundenen Diamanten genau zu wissen, und ihren Werth gleich zu schätzen. Ein Viertel des Werths erhält der Rajah entweder in Geld oder in Diamanten selbst, das Uebrige gehört den Kauffeuten als ihr Gewinn; jedoch alle Diamanten, die über dreifsig-

Diese mid die folgende kleine Abhandlung geben eine interessante statistische Uebersicht der Diamanten-Gewinnung in der alten und neuen Welt; und werden daher unsern Lesens gewiß sehr angenehm seyn. tausend Rupien worth sign, behält des Rujah für sich, und giebt dem Kaufmann nur ein Viertel des Worthes.

Gewöhnlich findet men die Diamanten achtsehn Zoll unter der Oberfläche der Erde bis
sa einer Tiefe von 6 bis 24 Fult, zwischen
einem rauhen, groben, honigwabenartigen, braumen Stein, oder in einer kiesigen Materia, die
in der Landessprache Khakroo haifst, gemischt
mit einer dunkeln, rothen, thonartigen Erde, die
dem Oker ähnlich ist; beides, Stein und Erde
sind aber so hart, dals der Diamantengräber zuweilen zu einem Umfang von einem Fuls, einem
ganzen Tag braucht.

Wo kein Khakroo ist, finden sich auch keine Diamanten, und verbrennt man ihn, so lässt sich Kalk daraus machen, woraus sich zu ergeben scheint, dass diese Zusammensetzung der Keim und Urstoff der Diamanten ist. Findet sich in einer Tiefe von 24 Fuss kein Khakroo, so gräbt man nicht weiter. Um die Gruben herum lässt man Bogengänge, worauf zwei Personen gehen können. Die ausgegrabene Erde wird in Körbe gethan, und dann gewaschen und gesichtet. Befinden sich Diamanten unter einem solchen Haufen Erde, so werfen sie einen solchen Glanz son sich, dass man sie sogleich antdeckt und leicht sinterscheidet.

Erst seit sechszig Jahren sollen in dieser Gegens Diamanten gefunden worden seyn, und zwar,

wie die meisten Entderhangen; durch Zufelle Man trifft die meisten in der Nähe der Ortschaften Rangpore, Muigawan, Chowperran, Berrejepore, Btoavan, Zowhurpore, Manihpore und Cowahho. In der Nähe von Chatterpore, einer Studt; gegen dreifeig engl. Meilen nordwertlich von Punnan, finden sich aber keine, wie man irrig behauptet hat.

Da, wie schon oben gesagt, das Dismanten-Land sich von Punnah nach drei Seiten vier und zwanzig engt. Meilen weit aussehnt, und diese ganze Stracke hicht angebaut werden darf, so möchte man wohl fragen, ob der Eigenthümer des Landes vo vielen Vortheil von den Diamanten zieht, als er durch die fortwährende Benunzung derselben Strecke Landes, sey es zur Weide oder zum Frachtbau, gewinnen könnte? —

3

Ueber die Diamanten-Gruben in Brasilien.

(Aus den Memoires der Naturforschenden Gesellschaft zu Paris, von Herrn v. Andrada.)

Derjenige Theil von Brasilien, der als frucht; bares Diamanten-Land so sehr bekannt ist, liegt

ime liniormendiespas ungabonern Landon und Auafrackt sich vom ast bis sum ab., Grad gudlishne Resita. Sein Umkreis beträgt bei 330 teutsche Mailener Gogen Oston macht die Hauptmannachast ader Praying, Rio-Janeiro, seine Guinza angen Süden die Ptoving Saint Paul, gegen More den das Innere von der ian den See diegenden Provinz: Bucht aller Heiligen, and ein Theil von der Provinz Goyaret, gegen Westen endlick der andere Theil von dieter Proving mehrt den Wäldern und Rinöden, welche die Wildensbewohr mon, sund die sich bie ans die Grenze uen Rozaguen ausdehnen. Gegen die Brooden S. Paul hin liegen ungeheure Strecken Landes ungehaut and witte: durch das Inneye ziehen einkegroles Gehirgsketten, die mit dicken Wäldern hedeekt sind, und Reihen von Hügele, welche die reigendsten Thator und, fruchthage, dachende Ehopen be-Die Menge von Flüssen und Bächen, die diese Provinz bewässern, erleichtern zugleich auch die Bearbeitung der Golderze, die theils aus dem Bette der Flüsse, und von deren Ufern als Waschgold ausgewaschen, oder aber in ordentlichen Minen und Gängen ausgegraben werden. Die Provinz ist in 4 Districte abgetheilt, the von Suden nach Norden genommen, Santo Jaao, Villa Rica. Sabara und Serro-Dofrio, oder der District des kalten Berges heilsen. Auf diesem letztern District werden imuptsächlich die Diamanten gezogen. Die ganze Landschaft ist übrigens außerordentlich reich an Antimonium, Zink, Zinn. Silber und Golde Ward and Land softens (

and the comments of the bound of the second of the first field

Dom sogenannten Saulistenij schole Mintell' mern der ulten Hauptmanmvehaft: St. Vincent, hat man einzig die Butdeckung dieser vielen kost baren Bergwerke zu danken; sie hevolkerten große tencheils die gante wiche Proving . so wie noch mehrere andere in Brazilien. Ohne ele ware im strengtion: Verstande, de Innere von ganz Brasilien mit seinen mermelellehen Reichthümerne noch wherideckt and unbevölkert. Die Haups stadt ärndtet nunmelts die Früchte ihrer excentrischen Thätigkeit und ihrer gefahrvollen Ent: deckungen eine Zwilf ganze Jahre kämpften sie gegen Hunger and Witterag, inufficit mit dea Waffen in der Band die Wilden abhahen, und in glicken, fast unzugunglichen Wäldern und wüssen Ebenen eine waurige Existenz hinschleppen; abei nights war im Stander thren Mathizu bengen; mit#dem sie alle Hindernisse besiegten. . Es ist in dem genzon Lunde kein Berg, kein Bach, knin Bergwerk? die sie nicht bestiegen, durchsucht und' entdeckt bätten. Einer von ihnen . Antonie Seary : suedeckte zueret den District Serro Dofrio. und gab einem Berge desselben seinen Namen. Noch hatte man nur Gold gefunden, bald aber entdeckte man auch in dem Bache Riacho fundo Diamanten, und unmittelbar darauf in dem Flusse Perco, so wie in großer Menge in dem reichen Plusse Giquitignogen. Endlich entdeckte im Jahr 1786 und im Anfang von 1781 eine Bande von beinahe 3000 Schleichtfändlern, Diamanten in dem Gebirge Santo Antonio, und zogen dataus große Schätze. Diese Bande mufite aber bald wieder weichen, und dem General-Pächterh

Plate machen, die sich dieser Gruben bemäthtig. ten. Man wurde nunmehr in der Idee bestärki. dals, nur die Gebirge die wahre und ursprünglig che Lagerstätte der Diamenten seyn mületens milein de die Arbeit; des Aufenchens derselben auf dem Bette, der Flüsse und an ihren Ufern weniger myhean und langwierig ist, und mehr int Große getrieben werden kann, und da auch age wöhnlich größere Diamanten an den letztern Oge ten gefunden werden, so geben die Generalpfiche ter die Gruben in den Gebirgen wieder auf, und agafan zu Erreichung ihrer Zweckes grolig, Vorkehrungen an den Ufern des Tomosebenen, einge Flusses, der länge der ungeheuern, über: 40. Meilan langen Gebirgskette hinströmt aund die Thas ler bewässert. High entdeckte man, dels die genze Erdlage unter der obern Dammerde mehr oder weniger him und wieder zerstreute Diamanten tenthielt, die auf dichten und mehr oder wer niger, eisenhaltigen Stufen fest, salsen, von denen ledock nie fortleufende Adern angerroffen wurden; auch : fand man Dismanten in den kleinen Hählen der Klappersteined gen. n. c 2 baa .....

Man gab sich gleich vom Anfange an alle mögliche Mühertimmidie Anfanchung der Diemanten zu verhiedern, aber alle Verhote konnten die Sableichhändlemischen Alexan prifickhalten die Sableichhändlemischen Diamentem pach Bumpa schickten in Blio Begierung fehre deshalb den Ansechlufe, diemen Geschäft ans verpachten, und legte demienten Pathter, Richero, Caldeira, einem Laulistan die Bedingung auf, des ar nicht

shehr als 600 Negern zur Aufsuchung der Diemanten brauchen dürfe. Allein gleich von den ersten Jahren an bis hieher, ist diese Bedingung nie erfüllt worden, denn gemeiniglich werden 6-8000 Neger dazu gehraucht. Diese Anzahl wurde auch dann nicht vermindert, als die Portagiesische Regierung, um den Unterschleif zu verhindern, und um den Werth der Diamanten durch eine allzu große Menge bei ikrem Verkaufe nicht fallen zu machen, auf ihre eigene Rechnung diese Aufsuchung übernahm. Heut zu Tage hat man sie aus andern Rücksichten wieder an Privatpersonen verpachtet. Der königliche Schatz gewinnt awar außerordentlich viel durch diese Diamanten-Gruben, da aber ein unermelslicher District vom fruchtbarsten Lande das auch überdies noch zeich an unbearbeiteten Goldminen ist, gänzlich dadurch verloren geht. und jährlich noch weiter ausgedehnt wird. so sind diese gefundenen Schätze für die Einwohner der Provinz, die sich den Diamanten Ges zenden bei Todesstrafe nicht nähern dürfen, von dem größten, fühlbarsten Schaden.

Die Gestalt der Diamanten ist sehr verschieden; einige sind achtseitig, und sehen aus, als eb zwei vierseitige Pyramiden an elnander gefügt wären. Wallenius und Rome der l'Isle \*), hahen sie ausführlich unter dem Namen adames oppe-

<sup>&</sup>quot; Versuch einer Chrystaliographie Auste. Pranti weni - Weigel. 1777. A transit of the many grown and a second of the conference of the con

A. G. B. XXXIX. Bds. 3. St.

edrus turbitatus beschrieben. Man findet vis füst einzig unter der oberen Rinde der Bergut Andere eind fast gane rund, das entweder eine eigene Art von Crystallisation, oder bine Wind kung des Rollens ist. Diese gleichen in diesem Stücke den Orientalischen Diamanten; denn die Portugiesen sowohl, als die Indies selbst, ename wen die letzteren reboludos, d. he gestiller Noch undere endlich sind von länglicher Forms Die beiden letzteren Sorten findet man gewöhns lich nur auf dem Boden der Flüsse, und an ihs ren Ufern in angeschwemmtem Lande.

Diese Anschwemmungen bestehen aus Lagder von eisenhaltigem Sande, mit glatten Kieseln wete mischt, und machen eine Masse von Ocker, die aus einer Auflösung von Schmergel und Bissenschlich entstenden ist. Man nennt diese Masse Cascalko, und die Sandlagen: Tabeletros. Je nachdem aber die letztere mit dem Beue den Flusses horizontal fortgeht, oder sich in Hügel erhebt, je nachdem ferner die Masse mehr oden weniger Schmergel entbält, je nachdem geban ihnen die Portugiesen und die Indier andere Beinemungen.

Fige; en anderen, und besonders dicht am Feise der Gebiffe, oder an den Ufents reitsender Ströme, ist er mit einer leimigten Pflanzenerde badeckt (hamus damassena L.), ader ist mit einem grobkörnigten rothen Sand mit Kiesel-Wakten vermischt, der den Namen Pisara hat. Un-

3 .

see dem Catalho belinder sich eine Lege von Sandichtefer oder auch von leimigtem Risenstein, Mitch sellem Stader man in diesem Cascalho auch Boldkornehen.

Grant after water and in case of any of the first him was Umenun des Diamanten aus ihrer aben anga-Mhiten Logo quezefinden, mult men den Bach in welchen men deren va finden hofft, ganz ähleiten, und den Sand von seinem Bette auswaschen a bei großen Flüssen aber wird der Cascalho von den. Ufern ausgegreben, mit großen Hämmern zerstampft, und dann gewaschen. Diese Wäsche ist sehr verschieden von den gewöhnlichen Goldwäschen; denn man braucht nur wenig, aber immer helles Wasser, und kann nur sehr wenig Cascalho auf einmal bearbeiten; beim Goldwaschen ist gerade die entgegengesetzte Proportion Die ganze Arbeit wird durch Neerforderlich. zersclaven verrichtet, die dabei ganz nackend eind, demit sie keine Diamanten auf die Seite schaffen und verbergen können. Aber ungeach. tet dieser Vorsicht und der Wachsamkeit zahlreicher Ausseher, wissen die Sclaven dennoch Mittel zu finden, Diamanten zu verstecken, und verkaufen sie nachher um sehr geringe Preise an Schleichhändler gegen Rum und Tabak.

Auch andere Provinzen von Brasilien als die genannte, enthalten zwar noch Diamanten, z. B. die Provinz Cusaba, und der größte Theil von St. Paul; aber sie werden in keiner derselben aufgesucht und ausgegraben.

Noch ist hierbei sehr merkwürzig; dass die Gie Orientelischen Diamentgruben sich ehenfalle mitz in sandigen und eisenhaltigen Geganden besigeden, und gewähnlich in dicken Klumpen vom Ocker stecken, die dem Brasilianischen Cascalho ganz ähnlich sind. Diese vollkommun Ashulichkeit ist auffallend. Sollte etwa Kazen in Etwas zur Entstehung der Diemanum beitraggin?

5 3 25 From 1

the first and a modern a state of the

was to be an weaponed to be

non a section of the section of the section of

rase is table of a compact of

mad son a way of the

Digitized by Google

## est de sentralement en en l'Agricule mari BCCHER=RECENSIONEN.

English State of the state of t

1 \* P. Million F & Million I

Magazin für die Handlung und Handelegesetzgebung Frankreich's und der Bundesstaaten. Herausgegeben von K. H. Freiherrn von FAHNENBERG, Großeherzogl. Badischem Regierungsrathe bei dem Ministerium des Innern, Landes-Oekonomie-Departement. Erster Band. Heft I bis 3. Heidelberg, bei Mohr und Zimmer. 1810. gr. 8. Mit dem Moug:

"Independant et libré dans su marche, vaste dans ses entreprisés, grand dans ses projets, plus grand dans ses bienfaits, admirable dans ses travaux, ne commoissant de bornes que celles que le globé lui assigne, agent inlvertel, ame du monde politique, et premier bient feiteur de l'espèce humaine, le commerce seelle la grandeur de l'homme et le rapproche de sa céleste origine, en opposant aux prodiges de la création les prodiges de sa propre industrie." (J. Blanc de Volx.)

Jahrgang 1811. Heft 1 bis 6. Carlsruhe, in Machlets Hofbuchhandlung. 1811. gr. 8. (mit

Rücksicht auf ale Finunz Verwaltung
Frankreich's und der Bundes Staaten.) Jahrgung 1819. Hefa I bis 9. Mit dem Motte:

"Das Alte stürzt, es Endert die Zeit

Und neues Leben blüht aus den Ruinen.46

Schiller.

Preis: der Bd. 3 Fl. 36 kr. rhnl. Heftweise 36 kr.

Es genügt uns, indem wir diese gebaltvolle, nan schon im dritten Jahre, mit steigendem Erfolge bestehende, Zeitschrift anzeigen, dem näheren Zwecke der A. G. E. gemäß, ihren Werth und Inhalt vorzüglich in -geogeophisch - statistischer Hinsicht, ausführlich zu ha-Das Magazin für die Handlung, Handelsgetetegebung und Pinameverwaltung Frenkreich's und der Bundesstaaten, misenes Wissens die einzige und erste Leitschrift im Umfange der Bundesstaaten, die ihrem Plane nach nicht nur wies, was auf das silmalaiche Entfelige der nemen Systems des Walthandels Bagug hat, sammelt und erläutert, sondern die auch noch den Zustand der Mercantil- Gesetzgebung, - dieter in Wehrheinan wichtigen Stützer des Handels - berührichtigt. und flie neuesten Fortschritte der alndustrie bezeichnet. ist nicht nur als Archiv des Wissenswürdigsten in allen diesen umfassenden Berichungen eine willkuntneue Erscheinung für den Staats - und denkenden Geschäftemann, soudern gewährt auch für dag, in dieser Hinsicht so genen verbundene, In- und Ausland, die interessantesten Aufschlässe zun: Verfolgung des, Ganges, und der neranderten Richtung den vaterländischen Industria in ihzen einzelnen, statistisch merkwürdigen Vertweigungen,

J. Alle wichtigere Gesetze, Verträge und Verordnungen der Handelestaaten Europa's, in der Ursprache, mit beigefügter Unbertetzung; oder im Auszuge, ihrem weientlichten Inhalte nach, um einen Tetal-Urbuthlich der

Mondplagerstagebung an gawithren. — H. Abkömilungen. and duffälze über, den Handel in financiellery staatepolis milicher, rechtlicher und historischer Hinsicht, in sho eduction, Dantellungen den Industrie und der Kerkuhre der vernüglicheren einzelnen Stuaten. - IIL Parere ang gescheiten Kunflouta - Rechtsfällt und Streitigkeiten in Handelsenchen, nebst den Entscheidungen und Gutachten über dieselben. - IV. Auszüge und Beurtheilungen wichsiger Schriften, üben die Handlung und das Bandelersche. -- V. Missellen. Aufragen; Anzeigen - Beschreibung desonders wichtiger Handels-Etablissements, Fabrik - und Monnfattur-Anstalam; Preisfragen literarischer Gestill uttaften: und Ferhandlungen in obigen Beziehungen -Weberricht der Literatur von einer Mass nur andarumen Biographische Skizzen, Beförderungen, Aufmunterungen, Bhrenbetengungen - Statistische Mercantil - Notizen, u. s. w. Diese letste Rubrik umfalst vorzüglich Bemer-Eingen fiber Handelsproducte und Mercantil - Pflanzen als Beitrage sur Waarenkunde, über das Mauth., Zoll Post . Maas-, Gewicht - und Munt- Wesen, fiber die Itin - und Ausfuhr - Listen der Vorzüglichen Staaten, -Zur Erweiterung des Zweckes und Umfanges dieses Johrnale, durch die gleichzeitige Rücklicht auch auf die Finanzverwaltung Prankreich's und der Bundententen, diesen so wichtigen Administrationszweig - hat den, für die Vervollkommnung und geölsere Aufnahme seiner Zeitschrift unermudet thätigen, Herausgeber, wie sich derselbe in dem Parubete una dritten Jahrgange sehr vichtig er klärt, veranlafet, die ununterbrechene Wechsel Verhindung all seigen, in welcher die Handlung mit der Finansverwaltung steht, und die wohl nie auffallender, als in eimem Augenblicke empfunden wurde, we sich der Verkulura inn so rubaschemi Stonto mitt jedem Tage mehr in fivgalisahe Relacin steintileit sieht. Die Ueberesche der Handels - und Finans Ereignisse kann durch diese Ausdehnung mir an Vollständigkeit und interessenten Parel delon powizách.

efau etas (1802). Arrak Winngaham mung maddam win aina aligamaina Uabara tab maddanasa (1805). Nanan asanta magapitang magapinang mada

sieht ihr Eläts und Uminer dieser Zeitscheiltegigbeit lüben, un der Anseige und Würdigung des behelte ihm einstlein Abhandlungen, unter der hier nothwendigen Beschräukung über, und glauben, hiendurch aufs genüt genöste unsen Urtheil über den Werth dieser Unterneihn mens un begründen. Unter den Abhandlungen und gelten seren Aufsätzen seichnen wir die kirrorischen Deputellungen der Industrie und den Verkher mach dem Schmesse welde, von dem Fästl: Bischöft. Deputes und Stades pfarrer Jäck in Tryberg, mehen den eigeben Arbeiten des Hersungebens, welche im diesem ausen Heste-eine hähtvolle. Erlästerung der Kurk französischen Haudelse veronduungen uminsen, nals einen Beitung von wicklich allgemeinerem Interepre, mass

Dieser erste Beitrag handelt von der Entstehung und allmählichen Ausbildung der Holzuhren Macharet, als einem der ältesten und wichtigsten Industrieiweige des Waldes. Dieser Uhrenhandel, welcher von wenig Jahren noch sich bis in die entferntesten Gegenden des Nordens erstreckte, und manchen Wälder nach den Hamptstädten der Caaren führte, wird hier von seinen ersten Veranlassungen entwickelt, und in einer ansprüchlosen Darstellung vom Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts an, his zu den neueren Zeiten verfolgt. Hierin wird nicht nur mit Recht der Keim des folgenden Wohlstandes dieser Gegenden, sondern auch der Anfang des jetzt noch so weit ausgedehnten Glas- und Strahhuthändels auf dem Schwarzwalde erEannt. Von dem beschränkten Haustren einzelner Wälder giengen allmählich weitumfassende Handelsegssellschaften aus.

Im dritten. Hefte wirdedie Geschichte der Uhrenmaeherei von dem, indessen auch Großbarzegle Arcio Schulreth emannten, würsigen Verfasser, in Shrom fabrikantigen Betrieb weitet entwickelt, und die au den Nationaüber die Fahrication musikalischer Uhren (mit Glunken).
Clavier- und Pfestenspiel) verfolgt, mit Rücksicht auf
die, in der Angdehnungsdiesen Batziebe auch hafdruffthiggewordene Theilung der einzelnen Vor- und Nebenarbeiten.

#94 The Wilten's Prifie ides tentiten Benter endlicht folgt de Broadchetonguperchiches der Ulinbultanlieter, neber die more Debiroidin des Umfanges made mastrolithschinfelichen Warthef division Implemented Zgottjur; Ben botto Reind o Wha hits disco Schwarzwillder Uhren, größtentheils aus einem solvendaren Molesenfertige f in den Decembion 1720 7 50, Socia wed Beron Patthies edriender worden . wer das bes nashbarta: Frankrotth; baid debute ifch der Uhrenhand 661 anohusachadetts Invelreielie, Grefchitzuntith, unt, von welter anatohe "Vervollkominanig file die Fabrication selbet rerichte Wantele ; Williams gouthere Bedeutenden Moury Alle die Oblowien; in Ruftland, Polen, Ungarit und Webetellegen weten die Walder Polstiten willkomil mone Exchainingen; so wie 'in Banemark' and Schwel den, für Autien | Spanien and Portugal wards dieter Flandslesweig attmablish night minder wichtig, und selbes much Pettyrwanies; die Tilrhei und degypten erstretktel sich, wie hier ambetreitber nachgewiesen wird, diese Bandeleurbindling; so wan," dale in der leteter Halfag des uchtrehaten Jahrhundertel det Manifel mis: Waldere ukrev nicht nur in gang Deröph, sottdern auch der vinens Theile des russischen und türkischen Asien's, und im Nordamerica blithte: Diese "hachate Blitche war about auch zugleich der Culminatiompunct dieses Handelesweiges. - in collection on a count necessit the set

Wie & gegen die Neige des gehtschuten Jahrhung derts; was welchen Ursachen en zu einken anflong; weister ziet noch liet, und was er wieder werden könnte, das in dem Schlusse dieser größeren Abhandlung sehr bescherzigungswarth dargestellt; und als Belege sind vorgleist chende Delierstehten und Berenkningen beigefügt.

Wir gehen nut; der Ordnung der einzelnen Hofte wieder folgend, zu dem zweiten Hefte des ersten Bandes surficht; und machen Tueret auf die Skläze (des Hefhus-gehere) über übe Mousselin Stickeret auf dem Schwarz walde und derem Umgebungen, ihr Entstehen und alle mithliebes innehmen, dunir Aber den Elerag derselben in alteren und neisenen Zeiten, und den jeszigen Zestand,

definition with the design with the design the terms of t Simmatawilden Andusinin i historisphastatische denonnente will the dies . Wirkungers and des Valles physiosben und sibliphine Zustand solte pishtig hem undich which to day of the Mente Chartefindone if the grant of the and the control of the .c. You down Auspigen, und Beurthollingut woner Scholle son attelmen wir die Unbewicht des Wild sohen Werkner Unben allermoiner Mass and Gendehtand anniversand miglioher Rückeicht auf Rheinisphe Landon and auflen mit der Untersechung des Massystens in eden Badischen Provincen hoseiftenese Hofeath Wild in Mühlebim . im Busiegan, hat in diesem, gehaltvellen Worke (Preibungs Apicktotest geriege infliction ignife. 8.5 a. This., mit Escher Anhala lan und Registent dist Basultatoresings giglifibligen dans terruchungen über der allgameine Mage and Gewichte egenendelauft neb. gibt mun thoin, bom , egelegephage neuge them .: Baden allein fraondare rungeres Erachtees dist almintiche Bheinische Bundesstanten eine sehr gedieten ne Grundlage gur Einführung, einen so solffisberen glein chat Mas ... mud Gericht; Verhältnisses unteriden minselt nen, Landestheilen- und Staaten : selbst. gegebeni . Indens wir hier dieses nur im Vorheigeben anführen, gewicht et mudesven wahnen Vergungen , noch hemerken su können. dele die Einführung gines pleichen Menses und Gewich tes im Badischen bereits mit den Flüssigkeits-Monaga zur Vollziehung gekommen ist, und bald in den Wirthehimsira, uligendint day as wirds wobel wir micht ; umhin hinnen , auf das leichte Reductions Werhältnife aufmerke sam zurmachentrin welchem dieseneus Wildsche Maase und Cowicht "Reductionen 4: insbesondene mit dem Kaisti fransasiochen Mans - und Americhtmasen stahene und weld oke ihnen sinen entenhisdenen Vorzug vor allen bishen erschienenen Versuchen, ein gleiches Mass und Gewicht in hadere Bundereinsten einenführeng gehang ... ... t offic<mark>ent ces</mark>asion of the configuration is to some colors and

Unter den Mitrellandelenne Alektese interes stablersie Wors von Dr. Marein Luther, über die Continentalz Sperress australeuste Michelfteitry, Kans Kanfehandlungs und Munddy Gedingsgestime Drunk ensehier, mutlehut) im nahn almeinen Minsteht äuterhennty; kniikig und zu weiner Zuit mater to it Das defete Hall des juntes Beirdes beefant suit ajmen .. Zusem weneseldung siden affi abil go .. Acom ajiaken dia Commenciale Kenhültnisse , Brande eich', a mit being land und den verginisten. Stanton Americale bemaffand: isin mirka lich wichtiger Baitrag zu dem neuesten praktischen Ville her Berechte ( mit einer Einleitung ) , vam Herausgebes, meleke nebet der bezeite angereitten Forecesung der Jüs htenhen : Beiträge ; den größten: Theil teines Inhaltse sins while you will reason management of a section . 1 munder musice Theil des Managine ; evelchen des Hout Revenugeber sweien, um ihr Vaterland mehktendiensen Männern, dem Großherzegl. Bad, Kreis , Schulrathe und Bheau', willen : Stadtpfavrez. Jäck: in Trybergy. idem Befürdever waterländischer Industrie; und dem eregen Stiffen winter-Armenaneouls: anf idem i. Schwitzwalde . . dann i deits Grofshereegly Bad. Mofrathe . Hen. Wild an Mihlheide im Binisgan a makennen ge h. Genellich. Mitgliede . . . dem min das votteländische Maas- und Gewichtweren hochwere. dienten Manno # .- in wakthaft patriotischem Sinne puserienet haty senthält muleen, den Fertietzungen, der beweitt bregibnien grilleren Aufeätze, in hespuderen Bezies hung auf ides develoher nighthum Buden (S. 162) Mandlungs und Fabrik - Anneigen über inläudische, Industrie. ihne Fortschritte und Befärderung. Aber nicht nur auf diesen afterinen, dem Hestauegeher zunächet liegenden Bustesstaty, betchtänken wiehelig. Zwecke: und Coprespandens-Nacharbleton des Magazines in einem, Sumaturium idat wishtheren : Handeler-Brignicie findat : sich : des : Neurose in dhiger Borishung and dent Amfanga der situatichen Rheinischen Bunderstaaten, aus Brankreich, Italiem, det geographicol i statistizek so michtigen Illgritchen Provinzone awale and Gesterneich) Plenfich, der Sahwein, Sahmaden , Batemurk, Rufalbud pridan: norsinigten Staaten non-Nordamerica und England, in kursen interessanten Zu-Billightusiellungen des Wissenswürdigeten. 10. 6 - 25: "

station of any array of a series of a series of the state of the series 
demander Bergleichmung untenlagisgebon. Beustaff diese dies Althandlung del Grolbinistogh Hep. Gole Regissungera tine and Professors der Stante - dett Cambrali Wirena adhaftenia Dr.: Commin Gioleono. Gober die Schieleule dos Welthundels and dat verpuärrigen: Celonial, : sais der Ente deckupy won America (1492) sibis zu dun't Deèreté nen Trian mon (1819); daun dem Anfrato des Det J. A Pfannenberg in Labrid vi Barallelen swisthmugden fequititelen und sächsischen Handelsrechte, als einen Vergleich-designams zösischen Handelsgesetzbuches (Tit. I. Buch I.) mit dem des la Baderwiefen von achten stallen bei nichtligentunge Boliten Bernnegeber auch u. un alle Van eine gebenftelener bern Jamenty, don Sealed arrogh Bad, hermochurson und · 112 Uhmer niem. Auseugen. und Brurzheitungen, meiter Schriff. set liebun wir nur. No. 7 S. 1930 aus., die Ausnige des Eabelben pur Verwandbung der alten Maase und Gemichte des Grafichensogsburns. Baden in die neuen allgemeinen Bas disohen. Bd. I. onthultendidio Gernaude Magres Elitsige keite i Maare und Grofbhee, - 1 thut bochute. Verordaung horanegogebon, in 10 4 biheilangen, ... Carlimbe bei Ch. Er. Müllet. 1811. 8. um. unser Wetheilt überaden Werth der Wild'sehen Warkes, welches ale Genediene die see Tabellen binguschen ist, hierdurgh anch von eines andere 

Berner to the State of State of Sales Acres were . . . der itg. - : Die Mierellen dieses Heftes enthalten aufen vinen renhbuspunten Seitenetürbe zu Dr. Marthy Laufest's, Wast liber die Continentalsperm ( & all ). f eine recht integensante Lusum monetellinnig tiber dem französischen Anndel men der Locatto durch wie Ilbyriseleen Brovinsen (8. 446 ff.) Wein dem, einen erehenden kreikel bildenden, Handlaugtund Fabrikanzeigen anti-dem Grofeberzogthume Beden. ale Bellageunte dieser, Loipelitift, seichnen win din Apagige des Färstl. Fünstenbergischen Hofrathes und Oherherd-Indipentous Selb: über ilen Befegben im Fürstenbergisches (im Badischen Domithinianteraff rtautemirthichaftligher und commerzieller Beziehung, aus; indem wir den Wunesh might: bergen können, räfinliche Nouten von den fibriden reichhadigen Berguerken, dieses manch hiterin googsesteri, Landes in dieser Sinbrik-su-finden.

Mis dem grobeten Baffe il womit der twelte fallegenit geschiossen ist, seigen wir vonifen Abhendingen und aröfteren Aufaltsons sino Portsotung det bereits de mitt dieten bistorischen Darstellungen der Industriet und die Feskehri auf dem Schwarzwaldes den Glas - und Stroffe huthandel umfassend, von dennelhan Verfasser, mit denn selben Nerguilgen, welches uns die früheren Datstellungen gewährten, an. Eine eigene, aus Wälder Binge bornen zusammengesetzte Glas - und Strohhuthandler-Compognié, deren gesalliger Verband sieht stets mehtt ausdehat, deren Verlag reichhaltiger, und deren Spennige tionen;unternehmender werden; sickert diesem wichtigen mländischen Handlungszweig eine längere und blühendere Enintens, als der au sohr dem In- und Ausländer freigegebann, jotat genunkene Uhrenhandel sich zu et-Gretteri hasten estati en en en entre en emen

Dis fin den Missellen (S. 585 u. 595 ff.) fortgesetzten Notices über den französischen Handelsweg durch die Rhyrischen Provincen, howähren völlig die Urtheile über die Wichtigkeit dieser Bositzungen im commerziellen Misselph

At the state of the state of

Programme Special

At a set to see I have been a set of the

Das erete Heft des dritten Jahrganges (1812) beginnt mit einem Korworte des thätigen Herausgebers, woris efon dereche über die bereite erwähnte Erweiterung des ereten Planes dieser Zeftschrift, durch die gleichgeitige Berneheigung der Finanzverweltung der einzelnen Stanten erklärt, und worin auch der, für den größeren Abente dieser Zeitschrift gehr willigmmenen, Erlaubnife Enwiheigug gesphisht, welche bereits im verflossenen laige die Verlagshandlung, mittelet einer Sohreibens des L. francocitchen Stantsrathes und General - Directora des Bochhandels, Hrus von Pammereul, erhialt, das Magen sin tuoli in alle Theile dos-fransdaischen Kaiseystaare Varsenden zu dürfen. Aulser ven Kale. französischen und Köniel. westphälischen Handelsgesetzen und Verondnung ma, enthält dieses Heft die nicht überall gleich bekannt gawordenem: Grundelless der Findus - Minrichtung - des Großbarzegibums-Erankjurt . non- Er. Kön: Hibig i dem

Anglellefzoge, at mit ainem Konerchen, mind freimitligeng habernigungsweithen Bomerkungen; wet. Kennegelleren Das Boneruma vier Manter-wied Kunstpredutte, den Andre sirie, und der Handele Frankreich's mit einem Momestin des Hoxanegebeis und arläuternden Notary welchem sieh die ermeiterm Gebersieht der Handele und Kinenesteige mitse sehr passend ansehliefste bildet den übrigen änkale dieses Heftes.

- : Dia sweite Heft, welchem die dritte und vierte and sammen in Kurzem folgen werden, liefert im Ausungs die beachtungswerthe Kon. würtembergische Bekanntmal chung; die Stadt Friedrichsimfen (am Bodenses) betref. fend, so wie unter den Verordnungen und Kundmachungen das Munkweren betreffend: die neuesten Anordhund gen der meisten Staaten hierüber, und das merkwärdige Kais. franz. Decret, die wirkliche Einführung eines allgemeinen' Maases und Gewichtes betreffent .- Die Aufsatze über Fabrication der Blochtoffet und dem Sahmart. walde; als Fortsetzung der bereits gewirdigten historik schen Darstellungen, und die Bemerkungen über die Handelsdörfer in Schwaben, besonders im Würtembergireben, veranlassen zu dem Wunsche baldiger, und hinsichtlich afener Bemerkungen ausführticherer Beiträge, von gleich interessantem' Inhalte und lebendiger Darstellung. --Wir schlielsen diese (vielleicht schon zu sehr ins Einzel-#4 eingegangene) Anseige, mit dem Wuteches dall der thatige Herenigeber und die Verlagshandlung in der vont dienten gröfferen Verbreitung: dieser gehaltvollen Deis: schrift, Veranlassung an einer an Interesse immer stell: genden Fortretzung derreiben finden möchten, und dals die höchete Brifalisbeztugung , welche dem Hrn. Hernusgalies auf einen, über diese Zeitschrift erstatteten; Vostrug des Grofsherzogl. Badischen Ministerium's des Innsen, won Still Kon. Hoheit, dem Grosshersoge, kürzlich zu Theil gen worden bet und worin addeson zweek and meitgemafone Unternehmen öffentlich (durch Bekanntmachung in dem Regierungsbiatte und der Groffhemogie Bad. Stuntesell cang) die bochete Bafriedenhois estheile, vand demosibes' su mögliches allgemeiner Verbieitung der Landerkunder tit.

Miciel unit a und + Mandels suin da liGenser deffetfing : na hittiche The Anthrow : selecut westerheiter gest lines : worden am dell' vardienta. Rite, Bertriegehit. imbesbudere verbruntene meofeten, auf der mit fem wiedretregereiten dend Beleige beitietenen neum Lunfhabit, emit-demedisheit dewissensit runteres Bifes sur möglicheten Adortilitändigung minut gunginningilgen. En temis hmensbfortene meis la. And a control of the man of the dear and a feet and - William Co. Cong. to more direction Locking with the read that but to read it rich sold the latter William is reading time former where and it is the last of the expression flow for the Arthury to rection the residence of the second sint of the angagton ni obrgi mir tytiff ein genich bei Précis de la Géographie universelle, ou "Distription de rouces les parires du Bonge, sur un plan nouveau d'après les Il grandes divisions inquirelles il du AGlabe inte Par M. Malte-Baun. Tome second. Théorie générale de la Géographie. 21810. 8." (Mit' 4 Kupfertafeln.) 1118 P. C. and the state of the board of the Section of the eltemplem Bilber ballom floftling die englieben biggen is. ster Wati er nichts Geninges, die gesammte Geschichte den Googenphia ins einen seinnigen Band susammen an dulingen ; bin Unternthmen, welches, wenigstens gröfsten. theils . dem Vers. nicht-fibel gelangen ist, so museta die Derstellung : der mathematischen und physischen Erde hunder and äkuliche Weise, in shem 100, suga Gränzen edstrucch liefeen, und heine bedeutende Lücken darin an landon .. micht aminder Kunet orfordern. on: In wiefern der Verf. diesen Zweck erreicht hat, darübet wellen wir, nach Darlegung der großen Fülle von Miterien dieses succisen Bitudes, den Leser selbet, putheis les foeen. Pitr une ist mer eine kurse Auseige daugs thundish y y apply and an S. And Chineman . Co

Bücherzahl vom ersten Benda statsfortilität, siehnim Thanmie der Brde, als Himmelshörper bedruchest, gewichnet.
Auch hier hebt die mathetestische Geographie mit der
Gestelt der Erde an, wie dies überhaupt die Gewebnheit
heitemessen westilglichsten mathematischen Geographien,
sogar bei den trefflicher iden Mäller, hit in Benflat, ger
steht, das, sobald man nicht ohne Hülfe der Astronomie die reine Erdkunde lehren kann, ihm sweckmäßeiger scheint, nach den Vöfängeschickten Definitionen
suerst das Weltsystem, und darin den Stand der Erde
allen übrigen vorgehen zu lassen. Hat man dann der
kleinen Erde ihren Ort als Himmelskörper augewiesen,
so käme die Figur der Erde in Betracht.

Be, scheint überflössig, hier anzuffihren, dass viese Buch, aufser den nothwendigen Definitionen und den Eintheilungen des Himmels, nun die verschledene Sett und Jehrenheihing angieht. Hierauf sind fast alle heutige Methoden die Länge au finden, freilich nur angedeutet,

Das 24ste Buch ist der gemuen Messung der Erde selbst gewidmet. Hier findet man die älteren und neuesten Methoden, und die genauesten Angaben über Größse und Figur der Erde. Begreiflich konnte indels das meiste nur histolische, modogrößswichells sinn die Raditate in vieler wichtigen Munusgen im diesem beimen Kaund zusammengestellt werden. Die elektricheis Mon. Genverpondent der Hrn. D. Zachnist klerkeis wie lauch bei den fölgenden Büchern, besutzt Melekstwor der Grändlage über neuen franz. Dechalmanse ihr dem elienkligen fram zörfrehen Pale vergifelten durch klerkeis neuen der Erde. Die wetteren klerkeis gegebenen Bestimt mungen selbst sind in einzelnen Tabellen dem Buche am Ende Beigefügt.

vor, `tind refigt ihre Americange. Dan Lind - und Socicharten sind die beiden folgenden Bücher gestälmete Man findet hier wieht hlofe mehrere der älteren Project tinnsmethoden, sondern selbst die nonesten oder die Vershesserung der älteren maammen, wenigstens angezeigh ja einige sogar umständlicher, als man es vermuthen dürfte, z. B. die von Albert und Melweide angegehenen Projectionserten. Dem Vartrage oder vielmehr der Anseiga siniger Theile der Nantik, hätten Definitionen und allgemeine Begriffe dieser Wissenschaft norangehen müssen; auch irrt der Verf., wenn er im 25sten Bohe. S. 67 sagts Alle Sebaharten zählten die Länge nach der Theilung der Erde, in die östliche und westliche Hälte, also nach 180 Graden, da dach mehrere derselben, z. B. Robert's Generalcharte zur dritten Cookschen Reise die Länge nach dem genzen Cirkel, 360 Grad, zählt.

Neben vielen wichtigeren Gegenständen ist auch die Darstellung der Gebirge und Bezeichnung der Gegenstände auf den Charten abgehandelt, wie auch Dupain-Triel's von du Caila erläuterte Methode die verschiedenen Erhöhungen des Erdreichs anzugeben; zugleich wird aber auch nicht ohne Grund die daraus leicht erwachsende Undeutsichkeit und Verwirrung bemerkt. Uebrigens darf man in diesem Werke nicht den methodischen Vortrag, an den die Teutschen durch Kästner's, Mayer's, Mallet's, Bode's, oder Anderer Schriften über diesen Gegenstand gewöhnt sind, erwarten. Es führt mit Recht unr den Namen eines Précis, eines Abrisses, der aber mehr, als man in ihm erwartet, enthält, welches in Hinsicht auf die, in so wenige Bände zusammengedrängten meisten geographischen Kenntnisse, keinen geringen Werth hat.

Mit dem 20sten Buche nimmt nun die physikalische Erdbeschreibung ihren Anfang; sie macht bei weltem den größten Theil des ganzen Bandes aus, begreift aber auch eine fast zu große Menge Gegenstäude. So sind fast alle Minerale darin einzeln aufgenommen. Zuerst die allgemeine Eintheilung der Erdoberfläche, Continents, Meere, und deren Unterabtheilungen.

Dan Yerf. ist hier Hrn. Fleurisu gefolgt, der das. Weltmeer in zwei Haupttheile, A. das große südöst-

A. G. E. XXXIX. Bds. 3. St,

liche, und B. das grefse westliche Becken theilt. A. zer füllt wiederum in drei große Unterabtheilungen; 1) in dem Austral Ocean, das südliche Bismeer; 2) den Orientalischen Ocean (gewöhnlich das Südmeer), welcher wiedermm mehrere Abtheilungen enthält; 3) in den Indischem Ocean. B., oder das große westliche Becken, d. i. das große Meer zwischen Europa und Afrika, und dem gegenüber gelegenen America.

In den Unterabtheilungen hat er sich indes nicht unbedeutend von seinem Führer unterschieden. Ueher das Verhältnis der Länder in den einzelnen Zonen hat der Verf. eine Untersuchung angestellt, und giebt hier seine Berechnung, nach welcher er will gefunden haben, dass in der ganzen nördlichen Hemisphäre das Land 0,419 des Ganzen betrage, in der südlichen hingegen nur 0,129, wodurch sich dann das große Uebergewicht des Landes, in der ersten gegen das der südlichen auffallend darstellt. Es sind diese Land und Wasserverhältnisse auch für jede Zone der Hemisphären einzeln angegeben.

Bemerkungen über die Richtungen, sowohl der Halbinseln und Caps, wie auch Vergleichungen großer Continente selbst; letztere findet der Verf. mit einander sehr contrastirend. Gegen Büffon's Meinung glaubt er, dals die Einbrüche des Meeres in Osten nicht beträchtlicher gewesen sind, als in Westen. Es käme indels hierbei besonders darauf an, ob man von der ganzen Landmasse oder nur von einzelnen großen Theilen redete.

Dann folgt die Ansicht und Lehre der Gebirge. Zuerst ihre verschiedene Eintheilung; die Kettengebirge und ihre Abstufungen; dass diese aneinander hängenden Gebirgszüge existiren, daran kann wohl Niemand zweifeln; allein oh man sie so regelmäßig gerichtet, oder oh man sie, Pallas zu Folge, wie Radios oder von grossen, erhabenen Gentralmassen auslaufende Strahlen ansehen müsse, dies scheint, weil man zo viele Theile der

Erdoberfläche noch nicht kennt, bis jetzt mit keiner Zuverlässigkeit zu behaupten.

Philipp Buache'n sollte man mit Dank, als den Ersten, der eine richtige Ansicht des Zusammenhanges der Gebirge und des von ihnen abhängenden Bewässerungssystems der Erdoberfläche gab, erwähnen, da er so viel Licht über diesen Gegenstand verbreitete. Aber es scheint, als wenn man jetzt, da man von der/von ihm gelegten Grundlage aus etwas weiter und genauer sehen kann, sich dieser nicht mehr erinnere. Dass in den von ihm angenommenen, unter dem Meere liegenden. Gebirgen manches jetzt, anders gefunden wird, als er es damals augab, beweiset nur, dass wir mehr entdeckt haben, und richtiger von der Erde urtheilen können. als unsere Vorgänger. Was würde der Verf. nun erst, über Gatterer's, Fabri's; oder gar über Zeune's Ideen sagen? Es überschritte die Gränzen dieser Anzeige. wenn wir hier genauer die Ideen durchgehen wollten. welche der Verf. aus seiner Ansicht der Erde herleitet. indem er das Auge des Benbachters auf Neuholland gegen Norden wenden läset, worin er aber schon mehrere Vorgänger hatte.

Im 30sten Buche treten wir nun in unbekanntere Regionen, in das Innere der Erde (müßste wohl bestimmter heißen der Erdrinde); hier also die Lehre von den Erd- und Gebirgsschichten nach ihrem ver chiedenen Alter und ihrer Neigung, den Höhlen, den vulkanischau und besaltischen Gebirgen, den Gängen und ihrer Bildung und Richtung.

Hieran schließt sich im folgenden Buche sofort die Aufzählung der Grundsubstanzen oder der Minerale, welche so wichtige Rollen in der Bildung unseres Erdballs' spielen, nach ihren verschiedenen Ordnungen. Sie werden hier nach vier Classen geordnet: 1) Substanzen, die aus einer Säure mit einem Alkali oder mit einer Erde verbunden sind; 2) erdige Substanzen; 3) brennbare; 4) Metalle. Hier zuerst Kalkspath und seine

X 2 '

Verwahdte; ferner Schwerspath, Borax, Natron, Alaun, Meer und Steinsalz; sodann die erdigten Substanzen, Quarz, Krystall, Sand, mehrere der halbedeln und dann die edeln Steine; hierauf der Feldspath, Hornstein, Hornblende, Glimmer, Talk in ihren verschiedenen Lagern u. s. w. Dann die brennbaren Substanzen, und ihre Lager, besonders das der Steinkohlen; das elastische Erdpech, und der Bernstein.

Das 32ste Buch beschäftigt sich mit den Metal-Ien und ihren Lagern. Nach der Platina das Gold, das freilich, wie jeder weiss, nur in metallischer Gestalt gefunden wird (natif), indels hätte es doch wohl angemerkt werden können, dals es z. B. in Nagyag verlarvt liegt.

Sodann im 33sten die zusammengesetzten, die Gebirgsarten, die hier in drei Classen aufgeführt sind; die Felssteine (Roches). A. Eigentlich sogenannte aggregirte Substanzen, nach allgemeinen chemischen und physischen Gesetzen mit einander vereinigt. B. Associirte (bach mechanischen oder chemischen und specialen Gesetzen vereinigt). C. Fremdartige, in andere eingedrungene, oder zufällig ihnen beigesellte Substanzen (Substances interculees ou adventives). A. hat 5, und B. 3 Ab-- theilungen. C. enthält die Versteinerungen. Die große Summe der noch anzuzeigenden Materien vorbietet es. bestimmter hierüber zu reden, nur glauben wir, dals unsere Mineralogen oder vielmehr Oryktognosten, nicht äberall mit dem Verf. zusammenstimmen. Keinen unbeträchtlichen Theil dieses Buchs nimmt die Anseige der beiden Systeme der Neptunisten und der Vulkanisten, ein.

Das 34ste Buch ist den Ueberbleibseln ehemals organisirter Korper gewidmet, und stellt die neuesten, merkwürdigsten Thatsachen, besonders nach Cuwer, dar.

Mit dem 35sten Buche hebt die Hydrologie an. Zuerst eine kurze Bemerkung über das Wasser überhaupt; dann die Quellen, ihre verschiedene Erzeugung, und

ihre verschiedenen Gattungen; bei dieser Gelegenheit kommen auch die Gletscher vor, da sie so innig auf jene Bezug haben. - Hierauf die Flüsse und Flussgebiete oder Becken (Bassins), Wasserfälle und periodisches Anwachsen einiger Flüsse; und daher entstandene Ueberschwemmungen; Flüsse, die sich unter der Erde verlieren; Zurückstauchen der Gewässer an den Mündungen einiger großen Plüsse. - Hierauf die Seen, in'4 Classen getheilt, je nachdem sie entweder gar keineu Zu- oder Abfluss haben. Ferner periodische, und solche Seen, welche innere Bewegung zeigen. mende Inseln verschiedener Gattung. Nach diesen Anzeigen der Entstehung und Bewegung der verschiedenen Gewässer kommt nun die Untersuchung der Bestandtheile derselben, und der durch die Verschiedenheit ihrer Natur entstehenden Phänomene, also Quell-, Plufs-, Rogen - . Sumpf - . Mineral - Wasser u. s. w.

36ttes Buch; das Meer und das Meerwasser? Bildung des Meerbodens; Sälswasser-Quellen darin; Tiefe des Meeres und Wasserstand (Niveau); Bestandtheile des Meerwassers; Grade der Salzigkeit und Ursprung des Meerwassers; Methode, das Meerwasser trinkbar zu machen; Vegetation und Leuchten desselben. Temperatur; das Eis der Meere der Polargegenden; Bewegung des Meeres. Bei der Ebbe und Fluth hätte doch wohl manchem Leser die Sache eine Figur erleichtert; eine der ersten Tafeln hätte dazu hingereicht. Ueber die Ströfmungen wird ziemlich umständlich gehandelt.

37stes Buch. Die Atmosphäre, Natur und Analyse der Luft. Salubrität, Parbe, Schwere, Elasticität, Höhe det Atmosphäre, Messungen derselben und ihrer Schichten. Begreiflich konnte diese Materie nur historisch vorgetragen, und dabei auf eigene, dahin gehörende Werke werwiesen werden. Indels hätte doch wohl die Schneelinie einige Erwähnung verdient. Die Meteore, die wässerigen, die leinstenden. Hierbei auch das Nordlicht. Der Verf. glaubt, nachdem er Mairan's Meinung und La Place's Einwärfe dagegen beigebracht

2. 1

hat, das Zodiakallicht sey die leuchtende Plüssigkeit der Erde selbst, welche von der Sonne in der Richtung ihres täglich scheinbaren Laufes angesogen werde, da es sich dann nach dieser Linie anhäufe, und beim Untergange der Sonne sichtbar werde. Es bilde eine elliptische Figur, wovon der große Durchmesser stets gegen die Sonne gerichtet sey. - Die feurigen Meteore fangen mit dem Gewitter au. Hierauf das Nordlicht; der Verf. ist der Ides des Physikers Libes geneigt, der das Nordlicht durch die, an den Polen sich bildende, Salnetersäure zu erklären aucht. - Die Irrlichter, fallenden Sterne, St. Elmfeuer, - (letatere hatte man vielfeicht bei der Luftelektricität gesucht -), die Feuerkageln. Zuletzt der Magnet und seine Phänomens. ... Wegen der unverkennbaren Aualogie schienen diese wahl bequemer den elektrischen Erscheinungen näher zu stehen. : Liebrigens sind bei allen diesen Materien stets nicht nur die besten Schriftsteller darüber, sondern auch die neuesten Benbachtungen angeführt; und diese Bemerkung dürfen wir überhaupt auf das ganze Werk ausdehnen, wedurch se keinen geringen Vorzug erhält.

Nun folgen im 38sten Buche die Bewegungen der Atmosphäre. Winde; Maas ihrer Stärke; — (hienkonnte der Anemometer wenigstens gedacht werden); — verschiedene Gattungen der Winde, regelmäßige, zufällige, Stürme. Die Wasserhosen würde man hier kaum zuchen. Die regelmäßigen Winde sind mit Grund etwas umständlicher behandelt.

Im folgenden Buche (39): giebt der Verf. einige Hanptzüge von einer Klimatologie. Die Tautschen gaben bereits seit mehr als dreifzig Jahren nichtige Begriffe über das, auf die organischen Körper wirkende, Klima. Der Verf. hat num aber bei den vielen heutigen Entdekkungen und neuen Erfahrungen eine eigene Lehre gebildet. Er nimmt deshalb neun verschiedene Factoren aur Bestimmung des physikalischen Klima's an. 1) Die Wirkung der Sonne; 2) die innere Temperatur der Erde; 3) die Erhöhung des Bodens; 4) die Neigung des-

selben ;; ,(g) die Lage der Gebirge in Rückeicht der Haupt gegenden months Nahe oder Ferne des Meeres; 7) die geologische Natur des Bodens; 8) den Grad der Cultur und Bevälktnung eines Landen; 19) die herrschenden Winds. Requivermilst hier einen Hauptfactor, den Grad day Feuchtigkeit; deun er sieht doch nicht, wie sie que ter einer dersobigen 9 Ursachen directe mit verstanden werden sollte. . Der Verf. hat in diesem Buche viel Gul tes-giber-des Edima susammengestelkt; er hat auch die Meinung der Alton, besondere die des Hippobrates, dari über beigebracht und gehörig gewürdigt; das Meiste dunch passende Beispiele erläutert, und auch den Bini Aufs deutlich gemacht, weichen die Cultur des Bodens auf das Klima haben kann. Dies Buch hat dam Res von, worzüglichem Werthal geschienen. wenn ier gleich god - remide to a sect of the solly of the solly

... Dar goote und grate Buch \*)I sind der Geologie, oder den verschiedenen Systemen übert die Veränderungen. wolche die Erdrinde erlittan bat, gewidmet. Zueret die Ravolationen selbsts, die der nouerm, zum Theil gegene wärtigen, Zeit, und die den vermaligen, wovon wir nut die Wirkungen kennen. .. Fleuers. Wasser, und der Mensch selbet sind die Haupthohel bedeutender Veränderungen auf der Oberfläche der Erde. Großes Einstürzungen einzelner Theile: dadurch sum Theil die unterirdischen, wiedes aufgefundenen Waldungen; Aushöhlungen durch Gewäfser. Austrocknungen von Seen. Untersuchung über das Abnehmen des Meeres. Veränderungen der Meere, Beispiele davon. Der Verf. glaubt zuletät, das Meen suy anjetat in Binem Zustande des Stillstehens, sein Späegel behalte jetst dieselbe Höhe. Hiernuf die Vulkane (lebende und todte.) it und ihre Wirkungen. Die Neptunisten würden dem Verf. diesehemaligen Vulkane hei Göttingen und mehreren Gegenden Teutschland's wohl nicht so gutwillig augestehou. Die Erdbeben, ihre Ursachen. and Wirkungen. Dels das Werk des Vivenzio nicht ans goführt ist, wundert uns, dares wenigstens sehr detail:

<sup>\*)</sup> Das 38ste Buch ist als doppedt angezeigt. ..

lirte Nachrichten, Plane und Charten über das grafie Erdbeben von Calabrian enthält. Die Schlammvulkane.

Sodann folgt im 41sten Buche die eigentliche Geologia, nämlich die Systeme über die Bildung der Arde; wahrscheinlich wird diese Lehre ins Unendliche wachsen, da fast jede neue Erfahrung ein neues System gebiest; die meisten sind indelt nur Modificationen unter einander. Wasser, und Feuer spielen begreiflich auch hier stets die Hauptvollen, also schon seit Jahrtausenden Neptunisten und Vulkanisten, Thales und Belus, Werner und Funjas de St. Fand! Dals der Verf. hier die hauptsächlichsten der neueren Systems anzeigt, bederft wohl keiner besonderen Erwähnung, also hiers Ralitsy . Burnet , Descartes , Leibnitz , Whiston , Woodward, Tournefant, Scheuchzer, Mero, Ruspe, Buffon, De Luc, Saussure, Werner, Pallas, De la Metherie, Dolomieu, Franklin-w. A. Endlich ein neine Biefall, welchem sui Folge die Erde vermale einen: Ring um sich gehabt hätte, wie der Saturn. Saturn steht hier recht gut mletst, en verechlingt sie dann aller mahrecheinlich wird aber auch er: einem äbnlichen Schicksul nicht entgehen. Rec. ist gar night mit dem berühmten Friel. dem er übrigens als tiefen Mathematiker seine Hochachtung sollt, übereinstimmig, wenn dieser glaubte, wir bedürften gar keiner neuen Thatsachen, wir könnten die Welt bereits völlig mit den bekannten selbst erbauens jede neue Erfahrung überzengt vielmehr Rec., dals der treffliche e' Grassunde sehr Recht hatte, der, als ihm ein reisender Zuhörer nach einer seiner Vorlesungen über die Seela (in der Metaphysik) die größten Lebemerhehungen machte, mit Bescheidenheit lächelnd autwortete: Et metaphysica vanitas! Liefte sich dies tieht noch bestimmter auf nie Geologie anwenden? 1.1

scher (belebter) Kövper. Zwar hatte bereits Bergmann in seiner, noch jetzt sehr schätzbaren, physikalischen Erdbeschreibung den belebten Producten oder den Bewohnern der Erde, eine eigene Abtheilung gewichnet;

allein sie waren unr erst'im eigentlich geognostischen Sinne für die Erdkunde benutst. Seit der Zimmermunnschen zoologischen Geographie sind nur erst die vierfüssigen Thiere als Klimatemeter mit wirklichen Gränzlinien dargestellt; in der teutseken Bearbeitung deutete der Verfübestimmt darauf, dies ebensowohl auf die übrigen Thiere; als selbet auf die Pflanzen anzuwenden, und rief dazu die Naturforscher auf. Es ist daher befremdend, dass dieser in dieser ersten, weit allgemeineren Idee, hier gar nicht genannt wird, da doch eben dadurch gleichsam eine weue Wissenschaft nachmals hervorgegangen ist.

Zuerat dann von dem Einflus der Temperatur auf die Pflanzen, wovon bereits Tournefort merkwürdige Beobachtungen und Beispiele angab. Man findet hier viel Schätzhares sowohl aus den Alten, als den Neueren smammengetragen. Begreiflich ist in der eigentlichen Pflanzengstographie unser Alten, v. Humboldt dar Hauptführer. Bei der Angabe der Gränzen des Weinstocks finden wir den großen Agronomen Arshur Young nicht erwähnt, der doch auf wirkliche Erfahrung gegründete Gränzlinien des Weins, wenn gleich nur für Frankreich, und die nehm gelegenen Länder angab.

Diese Materie wird im folgenden 43sten Buche fort. gesetzt, hier nämlich die Wirkung des Klima's, und daher die Verbreitung der Thiere über die Erde. . Zueret die Meerthiere, webei es dann freilich aus mehr denn einer Ursache schwer werden muls, etwas Bestimmtes anzugeben, besonders wegen unserer, wenigen Kenntnils des Meeres selbst. Es ist indefs manches Brauchbare darüber zusammengesucht, sowohl aus älteren, als neusren und neuesten Schriftstellern. Bei den Meerfischen und Thieren, welche man im Binnenlande findet, scheinen die Sechunde des Gaspischen Meeres wohl nicht, wie hier angenommen wird, eine eigene, dem Secotter sich nähernde Rasse zu seyn; alle Nachrichten, die wir davon haben, bezeugen, dass sie wahre Phoken seyen, die Farbe etwa abgerechnet, die überhaupt bei diesem Geschiechte sehr variirt; auch gewöhnt sich der See100

hund am das sülse Wasser. Einer unserer vorzüglichsten Zoologen, Hr. Prof. Illiger, wird hald eine schätzbare Arheit über die Geographie der Säugthiers, und besonders der Vögel, lipfern, wodurch dann auch dieser luftigen, und daher schwerer festzuhaltenden, Thierarb bestimmtere Gränzen werden gesetzt werden. Ueber die Säugthiere selbst ist er zwar der Zimmermann'sehen Geographie im Ganzen gefolgt, hat aber mit Grund verschiedenes über einzelne Thierarten dagegen bemerkt. Anole dürfen wir überzeugt asyn, dass Herr von Zimmermann jetzt nach mehr als dreissigjährigem weiteren Vorrücken, unserer Kenntnis der Erde und ihrer Producte verschiedenes andere sieht, und es daher abgeländert hiefern würde.

Das Aste Buch beschäftigt sich nun gant mit dem Nach einer beredten Binleitung, welche sugleich die Würde, die Trefflichkeit unserer Bildung, des Monschen im Allgemeinen darstellt, wird hier die Einheit der Menschenguttung angeseigt, nebst den darunter begriffenen Varietäten; für letztere ist besonders unserm Blumenbach gefolgt. Gewöhnlich wird die gesammte Zahl aller Bewohner der Erde auf 1000 Millionen wahrscheinlich angenommen, und hiervon Asien 500 Millionen zugeschrieben. Der Verfasser vermuthet aber hier nur höchstens 310. Die Menschensahl der daran granzenden Inselwelt, hier oceanique genannt (da doch die ganze Erde vom Ocean umflossen ist), welche nicht nur Australien, sondern auch die Philippinen, und sogar die Sunda-Inseln gerade wie Plant's Polynesien enthält. wirddauf 20 Millionen geschätzt. Bei Afrika ist die Ungewilsheit so groß, dass der Verf, nicht weis, ob man ihm 45 oder 90 Millionen sugestehen darf; nachmals nimmt er indels 70 Millionen au. Ganz America setzt er auf 40 Millionen. Nähme man nun für Buropa, wovon wir wenigstens besser unterrichtet sind, 170 Millionen an, so beliefe sich die gesammte Menschenzahl nur etwas auf 650 Millionen. Nun werden nach den besten Autoren Sterbe - und Geburtslisten, und hiernach, Mortalitätsberechnungen beigebracht: begreiflich kännen

sich diese hum üher Europa hinaus erstrecken. — Hierauf kommen die Gründe für die Monogamie, nach dem Verhältnisse beider Geschlechter.

Von der Betrachtung des blofs physischen Menschen kommt der Verf im absten Buche zu dem Menschen in großen Gesellschaften, also zu dessen politischem Zu. stande. Hier zuerst die Sprachen, als das große Band aller Societät. Ursprachen, Muttersprachen, Familiensprachen, sodann hiernach die Abtheilungen der verschiedenen Sprachen überhaupt; der Verf, glaubt nicht, wie Adelung, dass die erste Sprache einsylbig gewesen Es führte zu weit, dies hier zu untersuchen. -Nach den Sprachen kommen die Religionen; auch hier, wie bei der physikalischen Erdbeschreibung, scheipt der Verf. die Verdienste unseres trefflichen Gatterer's gar nicht gekannt zu haben. - Die verschiedenen Verbin, dungsarten der Menschen in großen Gesellschaften, also auch die verschiedenen Regierungen. Unterabtheilungen innerhalb der Societäten selbst in Volksclassen, Dig Staaten nach unserer Statistik, . Sollte das, was diesem folgt, und hier der moralische Zustand der Nation genaunt wird, z. B. Trachten, Nahrung, Wohnung, Handwerker und Handlung nicht schicklicher jenen vorangegangen seyn? Gehört ja doch das meiste selbst dem Menschen, bevor er in große Gesellschaften zusammentritt; dieser Zweifel trifft nicht-minder die folgenden Paragraphen, welche die Menschen in wilde und civili-Rec. hätte hiermit angefangen. sirte abtheilen. Verf. scheint das, was eigentlich die Geschichte des Menschen, besonders in Rücksicht seiner Cultur, macht, gleichsam als ein bloises Anhangsel hinzugefügt sin haben, und giebt in dieser Biesicht binige Aussichten in die Zukunft für die neuesten, jetzt so wenig civilisirten, Länder des großen Oceans.

Als Zusätze zu diesem Bande folgen zuletzt sehr schätzbare Tabellen mehrerer Art., I. Tafel. Tabellarische Darstellung des Weltsystems. Größe, Umlaufszeif, Umwälzung, Abflachung u. s. w. aller Planeten. II. Taf. Die Stundenklimate, nach helben Stunden. — III. u. IV. Abnahme der Längengrade, die Erde als Kugel augenommen, nach altem und henem (Gentesimal) Mass. — V. u. VI. Taf. Eben dies, die Erde als Sphäfold, die Abflachung zu 31/3 angenommen. — VII. Taf. Vergleichung der verschiedenen Pufs-Masse, nebst Returtion auf Decimalmass. — VIII. Land (Acker) masse und Reduction auf franz. Hectaren. — IX. Taf. Meilenmasse, und Reduction anf das neue franz. Mass. — X. Taf. Masse der Alten; a) Wege-Masse; b) Ellenund Fußmasse; c) Landmasse. — XI. Taf. Winde nach den Alten und Neueren.

Dieser summarischen Auseige zu Folge, wird man gestehen, dass bis jetzt kein geographisches Haudbuch eine solche Menge nützlicher Dinge umfast, und dass, wenn gleich Manches theils nicht an dem zu wünschenden Orte seyn möchte, 'oder auch bei der übermäsigen Menge der Materien hin und wieder einige minder bedeutende Gegenstände dem Vers. entschlüpst wären (geringe Mängel, denen der Vers. leicht im Stande ist, bei einer neuen Ausgabe abzuhelfen), dennoch das Ganze ein sehr schätzbares Werk bleibt, dem man mit Recht eine große Verbreitung wünschen muß.

3

Herzoglich Meklenburg-Schwerinscher Staats-Kalender 1812: Schwerin, im Verlage der Hofbuchdruckerei.

In den Staaten, welche nicht durch die große Umwandlung unserer Zeit eine völlig neue Organisation erhielten, sondern mit wenigen Abhaderungen die alte Ver-

fassung noch in Wirksamkeit ließen, erkennt jeder Statistiker die Schwierigkeit, ein troues Bild solcher Staaten in einer systemetischen Beschreibung zu entwerfen; denn Formen. Gesetze und Einrichtungen sind hier nicht aus Systemen hervorgegangen, sondern ein Werk des Herkommens, welches sehr nahe mit dem Zufalle verwandt ist, und sich selten mit den Principien der reinen Staatswissenschaft verträgt. In solchen Staaten sehen die Staatskalender, aus denselben Gründen, gewöhnlich eben so verwickelt, und die einzelnen Capitel in ihrer Anordnung eben so zufällig aus, als es die Eintheilungen der Staatsmaschine selbst zu seyn scheinen. Gelingt es aber hier dem Statistiker. ein System zu erfinden, welches dem vorhandenen Bestande der Dinge anpasst, und gleichwohl eine deutliche Uehersicht desselben möglich macht: so ist unstreitig sein Verdienst um so größer. Dieses ist der Pall bei dem Mecklenburg - Schwerinschen Staatskalender, dessen Verfasser, Herr Regierungsrath Rudloff, ein treffliches Muster für alle seine Collegen aufgestellt hat, die sich mit ihm in gleichem Palle befinden. Obgleich er mit vielen Formen und Eintheilungen zu kämpfen hatte, die dem System widerstreben: so hat er dennoch ein statistisches Gemälde aufgestellt, das nicht nur dem Eingebornen von großem Nutzen seyn muß, sondern auch dem Ausländer verständlich und interessant ist.

Da wir in unserer Zeitschrift zum ersten Male von diesem Staatskalender Nachricht ertheilen, so glauben wir, den Leser mit seiner Einrichtung zuerst bekannt machen zu müssen.

Nach dem eigentlichen gewöhnlichen Kalender folgt ein Witterungskalender vom 1. Oct. 1810 bis 30. Septhr. 1811, worin an jedem Tage die Witterung in der Kürze angegeben wird. Eine Vergleichung mehrerer Jahrgänge mufs dadurch für die physische Geographie des Landes interessant werden, besonders wenn künftig nicht bloß im Allgemeinen Regen, Schnee, Reif, Wind, Kälte und Wärme, sondern auch der Stand des Thermometers und Barometers angezeigt, und überhaupt alle neuerem Hülfsmittel der vervollkommueten Meteorologie benutzt werden.

Der Staatskalender zerfällt sodann in zwei Theile: I. Mecklenburg Schwerinsches Staats Personale; und II. Staats-Notizen.

Der erste Theil hat folgende Abschnitte: 1) Herzogliches Haus, Schwerin und Strelitz, mit einer Stammtafel des Herzoglichen Hauses. 2) Ministerium, Gesandtschaften und Agenten. 3) Hofstaat. 4) Regierung, Lehnkammer, Hauptarchiv. 5) Finanz-Etat. 6) Justiz-Etat. 7) Militär-Etat. 8) Geistlicher Etat, nebst Unterrichtsanstalten. 9) Polizeianstalten. 10) Ritter und Landschaft, und 11) Landes-Greditsystem.

Wir können nur einige allgemein interessante Angaben aus diesem ersten Theile anführen. Das geheime Ministerium besteht aus drei Ministern, von denen der Erbprinz die Geschäfte des Finanzministers übernommen hat; sodann aus einem General, als Referent in Militärsachen, und aus einem Geheimen Regierungsrathe, als Referent in Justiz- und Lehussachen. Gesandte hat der Herzog nur in Berlin und Frankfurt; Agenten und Consuln aber zu Antwerpen, Berlin, Bordeaux, Haag, Hamburg, Kopenhagen, Regensburg, Wetzlar und Wien. Von auswärtigen Mächten befindet sich nur ein Preussischer Gesandte und ein Französischer Charge d'affaires am Herzoglichen Hofe. Fremde Consuln giebt es zu Rostock und Wismar von Dänemark, Frankreich, Russland und Schweden.

Der Hofstaat besteht aus einem Oberkammerheren, einem Oberhofmarschall, Hofmarschall, Oberschenk, 64 Kammerherren, 7 Kammerjunkern und 6 Pagen.

Zum Pinanz-Etat gehört unter andern eine Schuldentilgungs Commission, zum Abtrag der Rentereischulden an Capital und Zinsen aus den dazu, vermöge einer öffentlichen Aukündigung vom 8. Mai 1809, auf 30 Jahre angewiesenen Fonds von jährlichen 150,000 Rthlrn. aus der allgemeinen Landes Recepturcesse, und von 85,000 Rthlrn. aus verschiedenen Dominial Aemtern. Diese Commission besteht aus einem Präsidenten (dem ersten Staatsminister), zwei Herzoglichen und zwei von den Landständen erwählten Commissarien.

Bei dem Justiz-Etat ist sowohl der Rechtsgang, als der Wirkungskreis der verschiedenen Stellen in kurzen Erklärungen angegeben, wie sich solches auch in dem trefflichen Schorch'schen Staatshandbuche findet, worauf wir, des Raumes wegen, verweisen müssen. Oberste Justizbehörde ist das Hof- und Landgericht zu Güstrow. Justizkanzleien sind zu Schwerin und Rostock. Die Regierung ist gleichfalls ein Justizcollegium und Appeliationsinstanz für mehrere untergeordnete Gerichte.

Der Militär-Etat giebt I General Lieutenant (der Erbprinz), 4 wirkliche General Majors, und 5 Obersten an.

18 4 W . W.

Aus dem geistlichen Etat ersehen wir, dass es in Mecklenburg eine Art Damen Orden giebt, nämlich ein Fräuleinstift, dessen Mitglieder ein, von der verstorhenen Herzogin Louise Friedericke 1763 verliehenes, Ordenskreuz, pour Wevertu, an einem blauen, mit weiss eingefalstem Bande, mit einem silbernen Stern auf der linken Brust, tragen.

Bei den Polizeianstalten müssen wir es als eine besondere Merkwürdigkeit anzeigen, dass für die Landstände die Steuer-Commission zugleich Polizei-Commission ist. Seltsamer können wohl nicht leicht verschiedenartige Administrationszweige in einer Stelle vereinigt
seyn. Eben so auffallend ist es, dass die Lotteriedirection in Mecklenburg als eine Polizeianstalt angesehen
wird. Rec. glaubt, dass eigentlich eine gute Polizei alle
Hasardspiele aufheben sollie.

Bei der Ritter: und Landschaft führen das Directorium 8 adeliche Landräthe, 3 ebenfalls adeliche Erb-Landmarschälle, und ein Deputister der Stadt Rostock.

— Der Adel spielt in Mecklenburg noch eine große
Rolle.

Der letzte Abschnitt dieses ersten Theile hat Bezug auf den Wohlstand des Landes. Eine Landes-Receptur-Commission und Cassa erhebt und verwendet die durch mehrere Edicte angewiesenen indirecten und aufserordentlichen Steuern zum Abtrag und zur einstweiligen Verzinsung der, durch die Vereinbarung vom 21. April 1800 für gemeinschaftlich anerkannten Landesschulden der Mecklenburg - Schwerinschen Domainen, Ritterschaft und Städte. - Eine Landes - Credit - Commission hat seit dem 1. Januar 1807 die Anschaffung und Bezahlung derdurch den Krieg hervorgebracht werdenden Bedürfniene und Abgaben des ganzen Landes, mit Ausnahme der Naturalverpflegung fremder Truppen, auf den gemeinschaftlichen Gredit der in solidum dafür "verhafteten Domainen, Ritterschaft und Städte beider Herzogshümere des Fürstenthums Schwerin und der Herrschaft Wismar, zu besorgen. - Endlich besteht eine Verpflogunge - Direction für die französischen Truppen auf gleichmäßige Kosten des ganzen Landes.

Der zweite Theil, (dem eine Gemealogie der Europäischen Regenten vorangeht, die vielleicht schicklichen an einem anderen Orte eine Stelle gefunden hätte,) entehält: I. Topographie. II. Kirchliche Topographie. III. Postrouten. IV. Commerzial-Strafsen. V. Literatur vom Dechr. 1810 bis 1811, und VI. Topographisches Register.

Dieser Theil ist überaus reich an topographisch-atatistischen Notizen, und eben so sehr ein Beweis von den ausführlichen Länderkenntnifs und dem Fleifse des Hrn. Verfassers, als von den Schwierigkeiten, mit welchen er zu kämpfen hatte. Gleich Anfangs, fanden, sich letztere in der Topographie, wo es um eine zweckmäsige Ein-

theilung des Landes zu thun war. Die vormalige Eintheilung in die Herzogthümer Schwerin und Güstrem und Fürstenthum Schwerin hatte seit Anflösung der teutschon Reichaverfassung, seitdem folglich weder Comitialstimmen abzugeben, noch Reichscontingente, Kammersieler m. s. w. aufzuhringen sind, keinen praktischen Nutzene Aber eine andere geographische und politische Eintheilung war noch nicht beliebt worden. Indessen ist eine militärische Vertheilung des Landes in secht ausemmenhängende Recrutirungsdistricte von fast gleichem Um-Songe mit gutem Beispiel vorangegangen. An diese hat sich der Verf. sunächst gehalten. Es machte jedoch der Umstand, dass nach der ständischen Verfassung das Land nicht geographisch in Provinzen, sondern politisch in drei Corporationen: a) Domainen; b) Privatguter; und e) Städte abgetheilt ist, eine durchaus consequente Besehreibung nach den Militärdistricten unmöglich, indens die Domainen und Rittergüter andere Gränzen bilden. als die neue Eintheilung; ja, auch die kirchliche Vertheilung in Praposituren und Superintendenturen micht immer gleichen Schritt damit hält. Endlich machen die verschiedenen Justizstellen, in Absicht auf ihre Bezirke. neue Irrungen in der neuen Eintheilung.

Es worde uns hier su weit führen, wenn wir alle Schwierigkeiten, die durch die compligirte Verfassung herheigeführt werden, und Risse in ein topographisches System machen, anführen wollten. Sie werden sich jedem unbefangenen Leser des Staatskalenders von selbst darbieten, und beiläufig auf den Gedanken leiten, dals der Geist der Zeit bereits zu mächtig geworden, und zu dentlich die Vortheile seiner einfachen Formen dergelegt hat, als dass das Alte sich noch lange erhalten könme, ohne seine Anhänger großen Gefahren auszusetzen. So wenig der vorsichtige Hr. Verf. auf die Nothwendigkeit dieser Einsicht, und die noch größere einer dazaus hervorgehanden Reform ausdrücklich hingedeutet hat? so hat er doch, als treuer Maler, nicht verstecken konnen, dass die Zeit Runzeln und abgestorbene Züge in der Physiognomie seines Urbildes ergeugt hat. Wir wellen

jedoch nicht besonders darauf aufmerksam machen; som dern begnügen uns, einige statistische Angaben anzuführen, machdem wir darauf hingedeutet haben, daßs dieser musterhafte Staatskalender mehr enthält, als ein trockenes Namenverzeichnis oder eine blos mühsame Aufzählung von Dingen, au deren Zusammenstellung der Geist keinen Antheil nahm.

Der Warnow-District; (an beiden Ufern der Warnew, längs der Ostsee bis an die Reknitz), enthält, mit Ausschluß der incamerirten ritterschaftlichen Güter, suß 32,945,379 Qu. Ruthen, 175 ganze Domainen. Die Zahl der Hauptgüter der Ritterschaft ist 102.

Der Ostsee-District (von der Mündung der Trave, längs der Ostsee, bis zur Gränze des Warnow-Districts) enthält, mit gleichem Ausschlufs, auf 32,343,799 Qu. Ruthen, 215 Domainen. — Rittergüter 204.

Par Rlb - District (zwischen der Elbe und der Roer, mit Thegriff des Schweriner Sees) enthält, mit gleichem Ausschlufs, auf 55,383,394 Qu. Ruthen, 162 Domainen. — Rittergüter 102.

Der Elden-District (von der Elbe, längs der Elde bis an den Plauer See) enthält, mit gleichem Ausschluß, auf 62,327,928 Qu. Ruthen, 172 Domainen. — Ritter-güter 50.

Der Recknitz-District (von der Warnow, an beidem Ufern der Recknitz bis an die Peene) enthält, mit gleichem Ausschlufs, auf 25,178,564 Qu. Ruthen, 114 Domainen. — Rattergüter 193.

Der Müritz-District (von der Elde bis an die Peene, an beiden Seiten der Müritz) euthält, mit gleichem Ausschlufs, auf 14,824,793 Qu. Ruthen 46 Domainen. — Rittergüter 159.

Das ganze Herzogthum hat also 884 ganze Domais

men, derlehe 223,004,657 Qu. Ruthen hetragen. Sie beerden in einer Tabelle zu 3,384 Hufen angegebien. Die Summe den Rittergüter ist 1,043 3), welche imminer Tabelle zu 3,362 katastrirte Hufen angegeben werden; driem zu kommen noch 330 katastrirte Hufen der dibrigen Landbegüterten, wozu Klosterämter u.s. de gehören. Da diese katastrirte Hufenzahl nicht sinf Messungen, eone dern auf dem zum Theil wilkfürkelsch Steueranschlag besuht: so läfst sich daraus kein Schlufs auf ühren Filst cheninhalt machen, welcher auch in dem Stäatskalendöf nirgends zu finden ist. — Die Städte, ele dritte Gorparation des Hemogthums, haben 28,572½ Morgen Acken, welche in den Katastern mit 95,733 Thaler Steuerertrag angesetzt sind.

Aus diesen Augaben läfst sich kein sicheres Resultat Klarer ist die Tabelle der Bevilkerung . Aus derselben ergiebt sich, dass das Berrogiltum Mockland burg - Schweren bei der Zählung im November 18410 220,664 Erwachsone, und 74,474 schulfflige Kinder übes g Jahrey folglich in Summa 295,432 Einwohner: zällte. wormster 12, 103 Juden: Gaboreno waren inn J. 18774 7,282 Kaaben, 7,040 Madchen, in Summa 14,402 Kinder, word enter in Drillingey 1235 Zwillingey 11303 uneheliche Kani der, 674 todigeborne oder vor der Taufe gestorbnes Gen wtorben waren 6,027 mäpnilichens ... g./40 weibliehen Gil schleekts, in Summa 11,756, (daruntestan Blattern 78; & anderen Epidemien 2,604, im Kindbette 133, durch Unglächifälle 208; Kinder unter 14 Jahren ig. 17ki: siebennige jährige und darüber 1,498. Copulirt wurden 3265:@anni darunter: 620 Wittwer, und 385 Wittwen. Geschieden . sydelle geledanstrodds of I. mirden 28 Pean 1 191

Stantsucieus or

<sup>&</sup>quot;I Wir haben die einzeln bef den Armiteln ungeschene Zufit der Domainen und Rittergüter gewissenhaft addien, anst ein, von den Angabe des Verf. verschiedenes Bespiket ert halten, denm am Ende S. 212 giebt er die Zehl der Domainen zu 330, und der Rittergüter zu 950. Wir wünschen, wenn anders der Hr. Verf. unt diese Recension Rücksicht wehnsch sollte, den Grand dieser Verschiedenheit zu ere fahren.

298

Der Tabelle, aus welcher wir nur die Resultate ausgehoben haben, folgen interessante Beobachtungen, von denen wir nur einige anführen können. Gegen 25 Menschen wurde ein Todter gezählt, dafür kam auch fast schon auf 20 eine Geburt, und genau auf 90 ein Eheppar. Täglich starben im Durchschnitt etwas über 32 Menschen. Dafür kamen auf jeden Tag beinahe 30 Kinger zur Welt. Unter den durch Unglücksfälle verstorhenen waren 67 ertrunkene, 8 Kinder von siedendem Wasser verbrühet, 7 von Pferden erschlagene, und 11 Selbstmörder. — Unter den Getrauten befand sich das Farbältnis der Jungfern gegen Junggesellen wie 14: 13.

Aus dem Abschnitt für Literatur., vom Hrn. Univercitäts-Bibliothecar Dr. Kopps in Rostock verfalst, bemerken wir nur, was für den Zweck der A. G. E. Interesse haben kann. Im Gebiet der Statistik war aufger dem Stantskalender und dem Etat der Stadt Rostock nichts erschienen. Hr. Dr. Ditmart hat eine Sammlung neuer Macklenb. Schwerin. Gezetze herausgegeben, und Herr m. Kampts ein Handhuch des Mecklenburgischen: Civil-Vegel's neue Annalen des Seebades en Dobberan; v. Blücher über die Erleichterung der Geldsah-Inngon, aus Veranlasquag der gegenwärtigen Geldverlegonheiten Mecklenburg's; Mecklenburg's Regengrations Wredow's Plora Mucklenbarg's, und Chr. Gottl. Thube (Prediger zu Baumgarten) über die nächstkommenden viersig Jahre. Rostock bei Stiller, dürften zur nüheren Kenntnife Mecklenburg's nicht unwichtige Beiträge liefern:

Die Mecklenburg-Schwerin'schen Annalen, die dem Staatskalender beschliefsen, sind eine sehr angenehme Jugabe; sie enthalten, außer merkwürdigen Begebenheiten, auch in der Kürse die Gesetze, welche im Leufe des Jahres proclamirt worden sind. Wir bemerken hier auch Verordnungen und Aufforderungen zur Beförderung der Religiösität oder zum Besuch der Kirchen, welches in unsern frivolen Zeiten sehr heilsam seyn muse, heson-

Digitized by Google

ders wenn die Prediger sich's angelegen soyn lassen, the

Auch diese wenigen Notizen, die wir heraucheben konnten, werden unsern oben aufgestellten Satz heweisen: dass der Mecklenburg-Schwerinsche Staatskalenden als ein Muster allen empfohlen werden kann, welche es möglich zu machen wünschen, solche Werke zum Unterwicht über Verfassung, Einrichtung und Kräfte des Stagetes zweckmäßig abzusassen.

4.

Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des achtzehnten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Productenkunde. Für jede Klasse von Lesern, von E. A. W. ron Zinnermann. Eilfter Jahrgang. Zweite Abtheilung für das Jahr 1812. Mit 9 Kupfern. Leipzig, bei Gerhard Fleischer dem Jungern.

Dieser Band des beliebten Taschenbuchs enthält die Beschreibung von Hindestan, oder der Halbinsel diesesits des Ganges; doch hat der rühmlich bekannte Herr Verf. sein geographisches Gemälde jenes merkwürdigen Landes hier nicht vollendet, sondern wird demselben noch eine Abtheilung des folgenden Jahrganges widmen, "Ueber ein so wichtig ausgesteuertes Land," sagt Hr. v. Z. in der Vorrede, "schnell hinwegzueilen, wäre hochst "unbillig, ja es wäse kaum möglich, soheld man sich

micht einer eberstächlichen, des großen Gegenstander genzlich unwürdigen Darstellung schuldig machell wollte. — Dies sagte mir bereits mein Vorgefühl, ehe sich im die Darstellung von Hindostan Hand anlegte pur sein. Daher entschloß sich Hr. v. Z., zwei Bändechen mit der Beschreibung von Hindostan zu füllent das erste, welches hier geliefert wird, soll das Land und dessen Erzeugnisse, das zweite die Bewohner, deren verschiedene Volkestämme, Bildung, Sitten, Gewohnheiten und Religion schildern.

Man muss gestehen, dass den berühmten Hrn. Verf. sein Vorgefühl sehr richtig geleitet hat. Ein Land von beiläufig 70,000 geograph. Quadratmeilen, im schönsten Erdstriche gelegen, mit den herrlichsten Gaben der Natur gesegnet, von merkwürdigen Völkern bewohnt, und wahrscheinlich der älteste Wohnsitz der geistigen Cultur. - ein solches Land in einem Duodezbandchen von 17 bis 18 Bogen beschreiben zu wollen, und zwar auf eine Art, die für jede Classe von Lesern gezecht wäre, würde kaum möglich seyn. Aber es ist zu besorgen, dass auch die doppelte Zahl der Bogen nicht hinreichen werde, wenn nicht der reichhaltige Gegenstand von einem. mit demselben innigst vertrauten. Geiste aus einem einfauhen Gesichtspuncte aufgefalst, und mit aussparender Kunst, die nur auf die Haupttheile Licht wirft, dargestellt wird. Dies lässt sich allerdings von einem gelehrten, in der Länder- und Völkerkunde vielfach bewanderten, Manne, und von einem geübten, kunsterfahrnen Schriftsteller erwarten.

Um so auffallender ist es, wenn Hr. v. Z. hier von seinem Vorgefühle spricht, als hätte er nicht, ehe er moch Hand aus Werk legte, gewulst, was und wieviel er sagen wollte, sondern erst bei der Bearbeitung sich von dem Gegenstaude hinreilsen lassen.

Diese Auslegung der obigen Acusterung wird man hicht unwahrscheinlich finden, wenn man diese erste Abtheilung mit Ausmerksamkeit, oder auch nur flüchtig darchleist. Nur zu oft nämlich bemerkt man eine mehr sufällige; als planmälsige Aveinanderreihung der Gegenstände, und bei der lyrischen Unordnung wird die Debersicht des Gansen, worauf doch in diesem ersten Theile am meisten ankommt, anserordentlich erschwert. In der Beschreibung der Gewässer von Hindostan kommt der Hr. Verf. auf das Delta, am Ausflusse des Indus. und erzählt S. 59, dals die Bewohner dieses Landes "Salen mit Zuckercandi essen, ihre Götzen anräuchern, lackirte Arbeit liefern, und dass Hamilton hier Süssholz (Radis Bulcie, Glycyrrhica echinata L.) fund." Es ist zu besorgen, dass einige Classen von Lesgrn, die eine allgemeine Uebersicht der Flüsse Hindostan's erwarteten, durch den Zuckercandel und die lackirte Arbeit in etwas von der Aufmerksamkeit auf den Hauptgegenstand abgeleitet warden dürften.

Nicht weniger wird man Mühe haben, den planmis. sigen Zusammenhang einzusehen, wenn man bemerkt. dals zwischen der Angabe der Phisse und der Aufzählung der Naturerzeugwisse eine topographische Beschreibung von Coichemire eingeschoben ists In dieser tetateren findet man freilich Dinge, die überraschen können, weil min sie dort nicht sucht; indessen dürften auch sie die Uebersicht erschweren. So begreift man z. B. nichti warum 3. 82 der Hr. Verf. die Eroberung der Pelsen feste Gwallier durch die Engländer nur senderhar nennt, de er doch selbst berichtet,: dass diese edlen Britten durch die Allians mit einem Raubgesindel sich derselhen bemächtigten; und warum er gleich darauf tiele ille ander von Macedonien des Meuchelmordes beschuld diget, weil er die unruhigen Assacenier miederhauen Heli. Wie kommen diese Dinge in eine allgemeine Berehreibung von Hindostan, wo man Raum sparen, und michts Unnützes sagen will? Und wie kann man gegen einen Helden, wie Alexander; so ergrimmt soun, dele man ihm bei jeder Gelegenheit, oder auch oline dieselbe. etwas anningty das doch wie sberflächlichete Makannte schaft mit der Geschichte und Vilkerkunde schote Beliett dals jeder, der große Dange vollbracht hat, wine Giftha in sich ungen mula, die num durch unbölliche Beitverte nehr nicht zu Sphanden mucht, können sie guch aus Lugdion, wie z. B. Mkacker Dukkeyt a Koomand: Beilünfig mule Beg. hemerken; dass diese Sameerit Phrase im Takethenbuche nichti gans nichtig, übersetzt ist. Dukkeyt ges wie man eigentlich schreiben wilter Dugukkeihe, besteht sich nicht auf einen Raub von gewöhnlichen Diggeb, sendern auf Besonnenheit und andere geistige Bjegenschaften, um welche Arme durch Beiche gebrecht werden. Dahter jen i indische Ausspruch eine besondere Peinkeit enthält, welche in der Verteutschung gänzlich vermifst wird.

Be würde leicht werden, aufer diesen Beispielen von Planlorigkeit und zufälligen : Abschweifungen, noch mehrere enzuführen. Wir wollen hier aber nur ein Paar Stellen bemerken, welche beweisen, dass der Hr. Verf. night immer die intereisenterten Gegenstände in der Baaphreihung auswählt, sondern seinen beschräckten Rann hisweilen mit gleichgültigen Dingen ausfüllt. Was soll man s. B. 6.259 dabei Markwärdiges von Indim lernen, dals in Colombo der Oberarst eine einene Wohnung habe? ---Kann es une farmer einen Begriffe von dem paradiesischen Caschemire geben, dals dort ein Soo in der Nähe der Hauptstedt liegt, der anderthalb teutsche Meilen im Um-Sange hat; dass en demselhan zwei Gästen ; welche des Regierung gehören, wan nicht geninger Sahönheit, liegong dals: ,, der Keiser, man glaubt Shah Jehon, bier eimen weitläuftigen Gerten aulegte, if, and dergleichen? Wie Belkeman aus diesen Beschreibung abnehmen. dals Mir sies besoudernden Thalese Enden say? Und wie kann diesentleite bes es :,, waterscheidlich :maahen , saafe das sigante Liand chedem ein einziger des war?46 in a more a me il nece ca ca ca ca

Offendenn iet dieser Wheil des Teschenhunkes überaus Michtip gearheitet, und die Gegenntände sind mehr nach Zufall und Laune, als nach Plan und Ordnung an einanden gereihet wordenso Selbst der Styl ist sutweder gesandt oder zuweilen unchlässig. Z. B. S. 9 heilst est wätte Ludonklichen Zeiten bot ein zeicher Beden, hier

gweder von starben Erdhebung noch großen Meeres-Bin-"brüchen gestört; weinen, durch das trefflichete Klima atter hischston Vollkommonheit ausgebildeten . Reich-...thum der Pflanzon's und Thierwelt dem Menschen dar. "Und wann letztever, mit dem Ganzen im Einklaug, in Nebes so rabiger Thittigkeit ununterbrochen die, ihm vor MAngen gelegten Schätze zu benutzen verstand, denn beagreift man noch bestimmter, wie bereits im gravesten Aleerthume hirr der Sitz der Gultur und der Humanijittt su Heuse gehören mulete." Man mule fragen, wohar den Hr. Nerf; mails, mas seit undenklichen Zeiten geschah? In den Zeiten, von denen wir Knude haben, sind allerdings Ertbeben in Hindostan bemerkt worden, und :He v: Z. selbst schreibt die Trennung der Insel Cerlan were festen: Lunda den Einbrüchen des Meeres zu. Auch ist es night wahs, dass "ladien beine deutlichen Spuren Lvon Vulkanen aufzuweisen hat." In Caschemir ist der Bermeden ein moch rauchender Vulkan, und in den östdichen Gegenden des chemaligen Reichs des großen Mogule gieht, es mehrere ausgabraunte Vulkane. \*) hat aber der Mangel an Vulkauen mit der ruhigen Thätigkeit oder gar mit der Gultur gemein? Und wie kand man begreisen, dass hier der alteste Sits der Cultur sown miles, wann oder wann die Leute sich daraus verstanden, den Boden zu benutsen? - S. 13 wird erzählt. dals ... weser Habe und Henne in Hinderton im Stande Thun sie das bei uns nicht auch? der Natur-leben.44 ... In vieles Stellen neant Hr. v. Z. Hindostan ein grezses Dreieck, das aber eigentlich ein großes Vierob vey! Rec. gesteht, dass or sich bei dieser methematischen Merkwürdigkeit nichts denken könne. Von einem Bergvalke in den Chause-Gebirgen heifst es S. 301 Sie wären nicht ohne Cultur, weil sie Pfeffer bauen. Solche cultiviste Völker lassen sich überall finden. Man konnte mit eben dem Rechte sagen, die Hottentotten eind nicht ohne Gultur, weil eie das Wild zu erlegen verstehen. -Zum Schluse wollen wir noch eine sonderbare Stelle' anführen; S. 5 heifet es: "Wiederum seigt sich die Tiefe

<sup>\*)</sup> M. s. A. G., E. Bd. XXXVIII. S. 153.

und Fülle des Geistes in des altes Schriften, die sur den Braminen verständlich sind; wie kann man denn diese Tiefe und Fülle, kenuen, wenn man nicht etwaselbst ein heimlicher Bramine ist?

Rec. ist weit entferut, durch diese Bemerkungen dem Ruhm des Hrn. Verf. sohmälern zu wollen; er würde zie gänzlich unterdrückt haben, wenn er nicht wahrgenommen hätte, dass auch die guten Schriftsteller durch das, jetzt in allen geutschen Zeitschriften so wilgemein beliebte, schale Lob verführt, am Ende die Rechtn des Publicums für nichts achten, und sieh jede Nachlässigkent erlauben.

Eine Sohrift, wie das beliebte Taschenbuch des Hru. p. Z., die nicht neue Entdeckungen, sondern dem Gelehrten bekannte Thatsachen zu beschreiben bestimmt ist, und allerlei Leser auf eine nützkiche Art unterhalten soll, kann nur durch die Anordnung und Darstell lung des Bekannten auf originellen Werth Anspruch machen. Sie soll, was sie darstellt, in Klarheit zeigen, den anbefangenen Verstand ansprechen, von allen vorgefalsten Meinungen und Vorurtheilen sich rein halten, und indem sie den Blick des Lesers über die Länder der Erde hinleitet, seine Phantasie mit großen Bildern füllen. und sein Urtheil schärfen. Erfüllt sie diesen Zweck nicht, so reihet sie sich an das Heer oberflächlicher Pamphlete, womit wir seit einigen Jahren überschwemmt werden. Die schlechten Schriftsteller darüher beiehren su wallen... ware eine vergebliche Arbeit; des guten aber kann man seine Achtung nicht deutlicher beweisen. als wenn man von ihnen das Bessare erwartet. Je selteper in dem geographischen Fache bisher die guten Schriftsteller angetroffen wurden, desto häher mult sie das Publicum achten, d. h. desto weniger muse man es begreiflich finden, wenn sie sich - Nachlässigkeiten erlauben.

## CHARTEN — RECENSIONEN.

Gherte von Polen; entwerfen van F. L. Güssereld, und nach den Friedensschlüssen zu Tilsit am 9. Jul. 1807 und zu Schönbrunn am 14. October 1809 abgetheilt, vermehrt und berichtigt im September 1812. Weimar, im Verlage des Geographischen Instituts, 1812.

Als der um die darstellende Geographie so rühmsHeh verdiehte Verf. diese Charte zuerst entwarf, fehlten
ihm manche gute. Quellen und Hälfsmittel, die erst
nach dieser Zeit erschienen, und sich durchaus auf wirkliche trigonometrische Vermessungen gründeten. So die
nuter Leitung des Hrn. Ministers v. Schrötter veraustaltete Charte von Alt. Ost. Preufsen, Litthauen und WestPreufsen in 25 Blättern, die von Hrn. v. Textor aufgenommene Charte von Neu-Ost. Preufsen in 15 Blättern,
die vom Hrn. Geh. Oberbaurath Gilly, unter Mitwirkung
des Directors Languer herausgegebene, Charte von Süd-

Preufren in 13 Bl., des fettteren Partage de Pologne in 4 Blatt, die bei dem Russ. Keis. Chartendepôt herausgegebene Charte des Russischen Reichs (bis jetzt 106 Bl.), Liesganig's Ch. von Ostgelizien in 40 Bl., A. Meyer von Heldensfeld's Ch. von Westgalizien in 12 Bl., D. F. Setzmann's und Fr. v. Hopfgarten's Atlas des Posener Kammerdepartements in 18 Bl., Engelhardt's Gh. vom Herzogthum Warschau in 4 Bl., und andere, welche für die geographische Darstellung Polen's fast nichts mehr un wünschen übrig lassen.

Durch Benutzung mehrerer dieser Hülfsmittel ist mun diese, zu ihrer Zeit sehr gute Güssefeld'sche Charte ergänzt und berichtigt, auch eine beträchtliche Anzahl von Orten mit möglichster Genauigkeit nachgetragen worden, wie jeder, der eine ältere Ausgabe mit dieser meuen vergleichen will, auf den ersten Blick währnehmen wird. Durch versehiedene Thumination werden die Gränsen des Herzogthums Warschau, des Danziger Bezirks, Westpreußen's, Galizien's und des bisherigen Russischen Gebietes in Polen, genau unterschieden. Alle lan, was illeminirt ist, gehörte zu dem eltemaligen Poalen mit Litthauen, Kurland und Semgalien.

Es ist diese Charte; wenn sich gleich der gegenwärtige Krieg jetzt aus den Gegenden, melche sie darstelltgröfstentheils entfernt hat, jedem Freunde der Geographie und der Zeitgeschichte in ihrer, dermalen sehr bezichtigten, Gestalt zu empfehlen; zumal da sie die eingetretene politische Wiederherstellung des Königreichs, Pelen für den Bedarf der Zeitungsleser und Geographiefreunde so wichtig als hequem macht. المعران لاعل

Charte vom Königreich Polen nebst den angränzenden Ländern. Nach Büecking und anderen Hülfsmitteln gezeichnet von G. F. Uz, Ing. Lieutn. Nürnberg, im Verlage der Adam Gottlieb Schneider- und Weigelschen Kunst- und Landchartenhandlung. Neu verbessert im J. 1812.

thails in tentschar Sprache abgefalste, Charte ist school esit mehreren Jahren erschienen und bekannt, und es unterscheidet sich diese neue Ausgabe von der frührem derzelben hlose durch die dermalen statt findende Begränzung der verschiedenen Theile Polen's, mit den zugehörigen Ländern, in Rücksicht auf ihre Beherrecher, und die veränderte Jahrestahl. Sie besteht aus 4 Blötern, die zusammengestolsen 313 Par. Zoll hoch und 375 Par. Z. busit sind. Der Maasstab ist 315 Par. Zoll für 15 geographische Meilen.

3

Postcharte des Königreichs Sachsen und der angränzenden Länder. Nach astronomischen Ortsbestimmungen und sicheren Hülfsquellen entworfen von F. L. Güssztzzp. Zweite Ausgabe, berichtigt im Junio 1812. Weimar, au finden in Commission beim geographischen Institute. Mit Königt. Sächs. Privilegio, C. Keyl., sc. Dresd.

Diese sweite Ausgabe ist keineswege ein Auf zelen Nachstich der vorigen, sondern hat wesentliche Berightigungen, welche die Abanderung mehrerer Poststrafsen sowohl im Königreiche Sachten; als in dem angrantonden Königreiche Westphalen nöthig machte, erhalten. So geht jetat die Poststrafse von Leipzig auf Magdeburg nicht mehr fiber Landeberg; sandern über Delitsch; die Poststralse von Leipzig auf Weimar und Erfurt nicht mehr über Auerstädt, sondern über Eckardsberge u. s. f. und kann als die genaueste und richtigste Postchurte des Königreichs Sachsen, idie dermalen in dietem Formate verhanden ist, betrechtet werden, Inswischen ist aid nicht nilein als Postuharte brauchbar, sondern auch als möglichet vollständige Generalcharte des Königveiche ancheen and der angränzenden Länder, wie unten mähen gezeigt : werden wird. . Dafe der gum die daretellende Geographie so rühmlich verdiente, Verf. die möglichete Denguigkeit und die richtigeten Hülfemittel bei ihras Entworfung and, Ausatheitung, angewender habe, zeigt jedem Kenner eine genaue Prüfung derselben.

Sie ist im inneren Rande 243 Par. Z. hoch, und 344 dergl. breit. Eine geographische Meile milst ? Par. Z. und sie geht von 50° 5' bis 52° 30' N. Br. auf dem mittleren Meridian, und von 27° 33' bis 33° 50' O. L. auf dem mittleren Parallelkreise. Die nördlichsten Orte, welche diese Charte begreift, sind: Gifhorn, Buchholz, Berlin; Görütz; die Bellieksten: Grünberg, Wahnhorf, Greifenberg; die südlichsten; Prag, Eger, Gefrees, Culmbach, Hafsfurth, und die westlichsten: Bischofsheim, Vach, Witzenhausen, Göringen, Hilderheim.

Da Männer, die bei dem Königl. Sächs. Postwesen die ersten Stellen einnehmen, dem geograph Institute,

welches diese Postenarte the Commission Rate, alle Veränderungen, die mit den Poststrafeen vorgehen, mittherlen, so kenn man stwarten; und wird sich auch nicht getäuscht finden, dass diese Charte die möglichste Genauigkeit und Brauchbarkeit sowohl für den Reisenden, als den Geschäftsmann, in sich vereine. Ebenso sind die Poststrafsen in dem beträchtlichen Theile des Königr. Westphalen, welcher auf dieser Charte vorkommt, nach einer authentischen Zeichnung derselben aufgenommen.

Die reitenden Posten sind durch eine, die fahrenden durch zwei, und die zugleich fahrenden und reitenden durch drei Linken bezeichnet. Die Entfernung einer Poststation von der andern ist durch die beigesetzte Zahl der Merien angegeben. Die Köhigl. Sächs. Aemter sind mit A, die Kreisämter mit KA, die Poststationen mit P, die Postexpeditionen, wo man aber keine Extrapost erhält, mit Eq und das Leipziger Oberpostamt mit OPA hezeichnet.

Aber, nicht nur als Postcharte, sondern auch sig höchst vollständige Generalcherte, sowohl in Besug der Abtheilungen, als der Orte des Kön. Sachsen, ist solche su empfehlen. Durch die sorgfältigste Illumination sind die 7 Kreise, das Fürsteathum Querfure, die Stifter Mersehurg, Naumburg und Wurzen, die 6 Kreise der Nister-, und die 4 der Oberlausiez, so wie die Gräfi, Schönburgischen und Fürstl. und Gräfi, Stollbergischen Besigs zungen unterschieden, anch alle, in andere Bezirhe envelavirte, Stücke durch beigesetzte Schrift und gleiche Illumination zu dem Kreise oder der Abtheilung gezogen, zu der sie gehören, wie z. B. das in die Nieder-lausiez, anglavirte Amt Finsterwalde.

Uebrigens wird man schwerlich auch das kleinste Dorf vermissen. Kirchdörfer und Filiale sind besonders bezeichnet. Auch sind für den Reisenden bei den, durch Schlachten merkwürdigen Orten, wie bei Breitenfeld, Lützen, Kesselsdorf, Torgau, Jena, Hassenhausen u. s. f. die Jahreszahlen, wann sie vorfielen, bemerkt.

Auster dem Königreiche Sechsen begreift diese Charte auch sämmtliche Herzoglich Sächsische, Herzoglich Anhaltische und Fürstl. Haufsische Lande.

PINETTY's, G. A. F., Topographische Carte des Königreichs Italien, mit angränzenden Ländern. Nach vortrefflichen Originalen gezeichnet. Wien, Artaria u. Comp. 9 Blatt,

LE COMPANIE CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND

Die zusammengestofsene Charte ist 3 Per. Füß 7½ Z. hoch und 5 Fuß 5½ Z. breit. 5 geogr. Meilen sind 4½ P. Z. groß, so daß auf I geogr. M. fast I Par. Z. (0,95 destelben) kommen. Sie umfaßt die Gegend zwischen 25° 55° und 31° 30′ westl. Länge auf der mittleren Parallele, und swischen 43° 44′ und 46° 48′ nördl. Breite. Da der Maasstab ein großes Detail erlaubte, so ist dies auch von dem Zeichner slessig benutzt worden, ohne die Gharte zu überladen. Auf Sect. 9 sindet sich der westlichste Theil des Königreichs Italien. Zu leschteter Bebersicht des Ganzen wäre derselbe besser auf einem kleinen Blatte für sich gestochen.

Folgende Vergfeichung der Längen und Breiten, unter denen unten stehende Orte auf der Charte niedergelegt worden, und der Angebe derselben aus middren guten Quellen, wird hier nicht unzweckmäßig seyn.

Car but make . at

San Breit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   | ¥.        | Auf der Charte. | t d   | •      | n   | म्       | nach And. Bestimm.                           | rsti.  | gm.      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------|--------|-----|----------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Oestl. L. | l'I.            | z     | N. Br. | Ö   | Oestl.L. | <u>'                                    </u> | N. Br. |          | n o i i o n           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -         | E               | -     | =      |     | -        | 0 11                                         | 1      | 1        |                       |
| Aquileja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 31 4      | \$              | 45    | 49 45  | 31  | 61       | 45 45                                        | \$1    | 35       | Babel und Scheppler.  |
| Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | 000       | <b>\$</b>       | 44    | 9      | 29  | 0        | 23 4                                         | 8      | 3,       | Triesnecker.          |
| Bormio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 27 57     | 8               | 194   | 16     | 12  | 1%       | 10                                           | 8      | . 0      | d' Anville.           |
| Brescia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | 27 52     | 35              | 15    | 33 48  | 27  | 53       | 14                                           | 125    | <u>8</u> | Oriani                |
| Capo d'Istria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   | 31 27     | န္က             | 15    | 38     | 31  | 22       | 33 45                                        | က္က    | 8        | v. Liechtenstern.     |
| Chiavenna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   | 27 6      | S               | 18    | 18     | 22  | -        | 10                                           | 15     | 0        | Mayer.                |
| Chioggia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | 26 22     | 12              | 15    | 12 25  | 3   | 20       | 99                                           | 12     | 33       | Rabel, und Scheppler. |
| Como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . • | 26        | င္က             | 45 4  | 30     | 92  | 3        | 6 45                                         | 48     | 2        | Oriani,               |
| Conegliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   | 23        | ج.              | 15    | 62 25  | 29  | 986      | 1 45                                         | 25     | 2        | Bahel und Scheppler.  |
| c Crema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | 22 91     | 12              | 5.    | 15     | 27  | 4        | 3                                            | ä      | 8        | Oriani.               |
| Cremons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . • | 27 41     | <u>,</u>        | . 22  | \$     | 72  | 14       | 7 45                                         | 7      | 43       | 1.                    |
| Feltre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 29 32     | 20              | 40    | 45     | 8   | 35       | 9                                            | 0      | 43       | Babel und Scheppler.  |
| Ferrara, Schlofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 29 15     | 8               | 44 50 | 37     | 8   | 7<br>91  | 10 t                                         | 6      | 56       | Conn. des Tems. 1808. |
| ANTICONOMICA CONTRACTOR CONTRACTO |     |           |                 |       |        | 1 - | _        |                                              |        |          |                       |
| ÷ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                 |       |        | _   | -        | <u>.</u>                                     | -      | _        | -                     |

|                       | · Annual and |        |                    | -   | -       |    | -    |                 |     | •    | -     |     | •   |    | •          |     |    | , . |               |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|-----|---------|----|------|-----------------|-----|------|-------|-----|-----|----|------------|-----|----|-----|---------------|
|                       | 1            | les    | 18                 | 127 | 12      | 18 | 135  | To              | 18  | la   | 153   | 18  | •   |    | •          | •:  | ,  | .=  | Udine         |
| Babel und Scheppler.  | 18           | 32     | 15                 | 18  | 12      | 29 | 0    | 123             | 13  | 18   | 15    | 18  |     |    | . <b>*</b> |     | Ë  | g   | Vicensa, Sohl |
| v. Zach.              | 15           | 18     | 15                 | 15  | 18      | 38 | 01   | 133             | 15  | 18   | 18    | 38  | •   |    | •          | •   |    |     | Verona        |
| Bascowich.            | 7            | 70     | 15                 | l o | 0       | 30 | 01   | 27              | 去   | ٥    | ١٥    | 3   |     | .• | •          |     | i. | •   | V.enedig      |
| Liechtenstern. v      | 139          | 12     | 45                 | 18  | 28      | 3  | 32   | 00              | 15  | 0    |       | 딸   | •   | ٠, | •.         | • . |    | ي   | Rovigno       |
| Conn. des Tems. 1808. | <u> </u>     | 18     | \$                 | 21  | 33      | 30 | 55   | 12              | 1   | 15   | 32    | ဗ   |     | •  | •          |     | •  | •   | Pesaro        |
| Oriani.               | 13           | 10     | 18                 | 133 | \$      | 26 | 15   | 00              | 15  | ٥    | 150   | 18  | •   |    | •          | •   | į. | • ' | Pavia         |
|                       | 8            | 23     | 15                 | 130 | w<br>w  | 29 | 0    | 12              | 15  | 18   | 32    | 29  |     | •  |            |     | ٠. | •   | Padua         |
| Babel und Scheppler.  | ४            | 147    | 15                 | 135 | 12      | 3  | 34   | 53              | 15  | 10   | IE    | 31  | . • | •  |            | • - |    | 920 | Monfalcon     |
| Conn. des Tems 1808.  | 6.           | 28     | 15                 | 5   | 51      | 18 | 18   | 27              | 15  | 18   | 5     | 8   | =   | •  | •          |     | •  |     | Mayland       |
| 1                     | 5            | وا     | 8                  | 10  | 8       | 28 | 15   | وا              | 15  | 0    | 139   | 28  | •   |    |            | ٠.  | ,  | •   | Mantua        |
| Oriani.               | 1=           | ध      | 45                 | 140 | 1=      | 18 | 120  |                 | 3   | 135  | I     | 18  |     |    | ٠.         | •   | ٠  | lla | Isola bella   |
| Conu. des Tems. 1808. | 0 =          | 13 -   | • 4                | 10: | 38,     | 80 | 18 : | 3 -             | • 4 | 18 : | 187 - | 180 | •   |    |            | •   | ٠. |     | Genya         |
| C n e i i e ii        |              | N. Br. |                    | r   | Ostl.L. | 0  | r.   | Oestk L. N. Br. | ż   | ř    | 2     | 0   |     |    |            |     | 4  | ;   |               |
|                       | 1            | 肾.     | nach and. Bestimm. | 1 2 | 1 6     |    | •    | Auf der Charte. | ß   | 2    | E,    |     |     | _  | )          | •   |    | •   |               |

Man sieht, dals hier bei Aquileja, Bormie, Cape d'Istria, Chiavenna, Feltre und Monfalcone Differenzen

Sout, haben, die aber nicht so beträchtlich sind, um Bei der richtigen Lage der anderen Oerter großen Einflufs zu seigen.

Auf der gten Seation dieser Charte befindet sich ein Verzeichnis der Departemente, ihrer Hanpt, und Districtsstädte, und ihrer Bevölkerung, jedoch ausschlipfelich des 24. Departements der oberen Etseh (Also Adige), von welchem blos der Name dasteht, welches hier mitsgetheilt wird.

Bintheilung des Königr. It a lien in Departements, und Di-

stricte, mit Anguha der Departements-Hauptstädte und der Bevölkerung der Departements. Volksmenge. I. Depart. Adda. Hauptst. Sondrio. 80,795 II. Depart. Adriatico. Hauptst. Venedig. Distr. Chioggia, Adria, Porto Gruaro. III. Dep. Agogna. Hauptst. Novara. Distr. Domo d'Ossola, Varallo, Vigevano, Arona. IV. Dep. Alto- Adige. V. Dep. Alto-Po, Hauptst, Cremona. Distr. Crema, Lodi, Casal maggiore. 335,25I VI. Dep. Bacchilione, Hauptst. Vicenza. Dietr. Schio, Bassano, Asiago, Castelfranco. VII. Dep. Basso - Adige. Hauptst. Verona. Distr. Villa França, Lautigu, Lagnagas's Satis 283,037 WIII. Dap. Bace q - P q. Hauptet. Ferratu. Diett. ach Comacchio, Rovigo. 225,234 IX. Dep. Brenta. Hauptet. Padya. Diatr. Este, Piove, Campo S. Pietro. 269,759 X. Dep. Crostolo, Hauptst. Reggio. Distr. Villafranca, Guastalla. 👸 . 168,812 XI. Dep. Lario. Hauptst. Como. Valore, Menaggio, Levot, 1 3,15 . 1844 31? XII. Dep. Mella. Hanptst, Brezgia, Dietz, Chiari, Verola nuova, Salo. . 304,011 XIII. Dep. Met aur o. Hauptit. Ancona. Diste. Pearte, Sinigaglia, Uppines, Gubbio. . . . . . objets g uniform to manufacture in the

| Transp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,210,740            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| XIV. Dep. Mincio. Hauptst. Mantua. Dietr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                    |
| Rovere, Castiglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218,252              |
| AV. Dep. Musone. Hauptet. Macerata. Distr.<br>Lovette, Tolentino, Fabriano, Camerino.<br>EVI. Dep. Ocona. Hauptet. Mayland. Distr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 227,678              |
| Pavia, Monza, Gallarate.  XVII. Depi Pannara. Hauptet. Modena. Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 532,938              |
| strict Mirondola.  XVIII. Dep. Passariano. Hauptet. UdinA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186,468              |
| Distr. Telmezzo, Gradisca, Cividule.  ALL. Dep. Piave. Hauptet. Belluno. Distr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208,874              |
| Feltre, Pieve.  XX. Dep. Reno. Hauptst. Bologna. Distr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116,90 <b>5</b>      |
| Imola, Cento, Poretta.  XXI. Dep. Rubicone. Hauptst. Forli. Distr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399.253              |
| Cetena, Rimino, Ravenna, Faenza.  XXII. Dep. Serio: Hauptet. Bergamo. Distr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277,050              |
| Treviglio, Clusone, Brenno.  XXIII. Dep. Tagliamento. Hauptst. Tre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290,386              |
| viso. Distr. Conegliano, Ceneda, Porde-<br>none, Spilimbergo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 <b>8</b> 06      |
| axiv. Dep. Tronto. Hauptst. Fermo. Di-<br>strict Ascoli, S. Ginesio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294,826              |
| Betrag der gansen Volksmenge ohne das Dep. Also - Adige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189,16g<br>6,193,506 |
| and the same of th | A) = A 31000         |

Neweste Post - und General - Karte von Europa, mit der neuesten Länderabtheilung des letzten Briedenstractate. Nach Arrowsmish's großen Kante und andern ächten geographischen Hülfsquellen, mit

. 5.

Benutzung astronomischer Bestimmungen und den besten Postbüchern bearbeitet. Wien, Artaria u. Co. Gest. v, J. Spiegl. 4 Bl. (Auch mit französischem Titel.)

Diese, 441 Par. Zoll hohe und 511 dergl. hreite, Charte ist nach einem Maasstabe von 142 P. Z. für 15 geograph. Meilen entworfen, und stellt Europa, mit Auspahme eines kleinen Theils des nördlichsten europäischen Rufsland's, mithin auch Island's, vor. Sie ist zwar graduirt, aber Meridiane und Parallelkreise sind micht gezogen. Warum die Verlagshandlung eine ältere Charte eines verdienten und berühmten englischen Geographen zum Grunde gelegt hat, ist bei der Menge von neuen Vermessungen, die in so manchen Ländern Europa's seitdem Statt fanden, nicht gut abzusehen.

Sehr zu wünschen wäre es, dass diese Charte entweder ganz in der französischen oder ganz in der teutschen Sprache entworfen, und gans hauptsächlich, dass mehr Aufmerksamkeit auf die Rechtschreibung der Namen Warum steht z. B. Liefland, verwendet worden ware. Curland da, und nicht Livonie, Courlande, da doch gleich daneben Golfe de Riga, Golfe de Finlands steht? Den Namen Finlands sucht man in dieser Proving vergebens u. s. f. Bei Morea kommt auch englisch vor, als Old und New (soll New heißen) Navarin. Statt Vetehsk, Sulis, Derpot, Pescow, Ostland, Nehruna, Christinastad, Gouvt. Slomin, Kologriv, Oustug, Canterburg, Malinnes, Bruxeles, Valencienes, Malmo, Ekesio, Wexio, Orebro, Arholzen, Bielstein, Lac Waner, le Sund, Trondheim, Cherige, Moastrir, Gallinolli, Yamin, Misevrin, Khinstepzá, Trikata, Bachwizerai, mule es heißen: Vitepsk (nach franz. Schreibart), Salis, Dorpat, Plescow, Esthland, Nehrung, Christianstad; Gouvt. Slonim, Kologniev, Oustique, Canterbury, Malines, Bruxel. les, Valenciennes, Malmö, Ekesiö, Wexio, Örebro, Arelran, Beilstein, Lac Weiner, le Sound, Drentheim, Cerigo, Monastir, Gallipoli, Janina, Misseviria, Khiusteusa, Trikala, Bachtschiserai. Der Peipus und der See von Plackow, sind hier als ein einziger großer See gezeichnet, da sie doch nur durch eine Moerenge in Verhindung stehen.

Statt Copenhagus oder Kopenhagen steht hier der däsische Name Kiobenhavn, muss aber Kiöbenhavn heilsen.
In der Explication des Postes steht Dänemarkt und Danemark, bei dem Lande selbst Dännemark, welches alles dreies nicht richtig ist. Französisch heilst dies Reich
Panemarc und teutsch Dänemark. Noch zahlreiche solche Fehler könnten hier gerügt werden, wenn nicht
schon die angeführten hinreichten, die große Nachlässigkeit bei der Görrectur dieser Charte zu beweisen, die
tum so unverzeiklicher ist, weil sie zugleich als Postcharte dienen soll, die doch die genaueste Rechtschreibung erfordern. Kurz die Geographie ist auf keine Weise
dadurch bereichert worden.

6.

Carte des Europäisch- und eines Theils des asiatisch-russischen Reichs, nach den neuesten astronomischen Atlas und andern gen, den (dem) großen Atlas und andern Karten des Russisch-Kaiserl. Karten-Depots verfast, in Gouverements (Gouvernements) eingetheilt, die Grentzen nach den letzten Friedensschlüssen berichtiget, dann die Postund andere Hauptstraßen mit Bemerkung der Ortsentfernungen eingetragen von Iwan

Danselow, Wien, T. Molto, 1812. 12 Sectionen. (Auch mit französischem Titel.)

Diese, nach einem Massetabe von 15 Par. Zollen für 15 geograph. Meilen entworfene, Charte geht auf dem mittleren Meridian von 30° 30' bis fast 70° nördl. Br. und auf dem mittleren Parallelkreise von 34° bis 86º östl. Länge. Jede der 12 Sectionen, aus denen sie besteht, hat 13 Par. Zoll Höhe, und 151 Par. Zoll Breite. mit Ausnahme der Sect. VI., die 1947 Par. Zoll Breite, und der Sect. XI., die 193 Par. Zoll Höhe hat. Südlich sieht man auf derselben Erivan und Erzerum, westlich Widin und Danzig, nördlich Cap Nord, und den südlichen Theil von Nova - Semlja und östlich den größesten Theil des Obischen Meerbusens, Tobolsk, und den gröfsten Theil des Aral-Sees. Das Caspische Meer fängt hier unter 73° östl. L. an, läuft von da westwärts bis 64° östl, L. und 44° 30' nördl. Br., und beugt sich dann von N.N. West gegen S. S. O. herum.

Die Entfernungen der Poststationen sind für Rufsland in der Zahl der Werste, für die audern auf der Charte vorkommenden Länder in der Zahl der Meilen den Strafsen beigesetzt. Ohne überladen zu seyn, stellt diese Charte alle irgend beträchtliche Orte, Gebirge. Flüsse, Seen u. s. f. des Russischen Reichs und der angränzenden Theile desselben mit großer Deutlichkeit dar, und ist allen bisher erschienenen Kriegsschaupläzsen, da sie Astrachan und Tobolsk begreift, mit Recift bei ihrer übrigen Vollständigkeit vorzuziehen, da jene oft nicht einmel bis Moskwa gehen, und daher jedem, der die Geschichte des jetzigen Krieges verfolgen will, als ein sehr brauchbares Hülfsmittel zu empfehlen ist,

7

KNITTEL'S, J. E., Neue militärische Situations - und Postkarte von West-Rufsland, Nürnberg, Fr. Campe. 1812.

Dessen: Neue militairische Situations. und Postkarte, von Polen und Preussen. Ebendaselbst.

Diese sehr betrüglichen Titel sollen wahrscheinlich zur Lockspeise dienen, beiden Charten mehrere Käufer gu verschaffen. Von Polen sieht man hier nichts, als das Herzogthum Warschdu und einen Theil von Galizien. von Westrussland hauptsächlich nur Esthland . Lievland, Curland und Semgallen, aufser einigen Theilen der an das Herzogthum Warschau granzenden russischen Gouvernements, welche doch den Namen West - Russland, der allenfalle dem ganzen, in Europa liegenden Theile des russischen Reichs zukommen könnte, nicht führen können. Auch sind keineswegs die Preufsischen Staaten, wie der Titel der zweiten Charte falsch angiebt, ganz darauf dargestellt, indem weder Stettin noch Berlin hier zu finden ist. Der wahre Titel der Charte ware besser gewesen: Charte vom Herzogthum Warschau mit Theilen der angränzenden Länder.

Der Measstah beträgt 31 Par. Z. für 15 geogr. Meilen, und beide Blätter haben zusammengestolsen 37 Par. Zoll Höhe, und 291 dergl. Breite.

Welche Richtigkeit und Güte man von zolohen, in möglichster Eile zusammengestoppelten, Charten erwarten kann, läst sich leicht ermossen. Mit umständlicher Prüfung derselben können wir uns hier um so weniger befassen, da sich der Kriegsschauplatz längst aus dem größten Theile der, auf ihr dargestellten Gegenden entfernt hat. Ueberhaupt kann man erst nach vollendetem Kriege und geschlossenem Prieden einen sogenannten Kriegeschauplatz mit Richtigkeit und Vollständigkeit ent-Oft werden unbedeutende Orte durch Kriegsvorfälle erst wichtig. Wie kann ein Chartenstecher in Nürnberg voraussehen, welche dies seyn werden? Auch werden Charten von weit größerem Maasstabe erfordert, um auf dem weit ausgedehnten Kriegsschauplatze die Verschiedenheit des Terrains, jeden Ort, jeden Weg, jede Brücke, jedes Delilee, jeden Wald u. s. f. darzustellen, welches alles auf vollständigen Kriegscharten seyn muls. Und wie kann man wissen, ehe der Krieg geendigt ist, wie weit sich die Gränzen seines Schauplatzes erstrecken werden? Das kümmert aber den Speculationsgeist unserer Zeiten leider nicht, und das Publicum wird durch falsche Titel getäuscht.

State metricina

# VERMISCHTE NACHRICHTEN

Nachricht von einem Etablissement auf der bisher unbewohnten Insel Pittcairn, im grossen Ocean.

Dem Geographen ist die Geschichte des Capitain Bligh erinnerlich, welcher auf einer Reise nach den Societäts-Inseln im J. 1789, um daselbst Pflanzen des Brodhaums zu sammeln, das Unglück hatte, dass sich seine Schiffs - Mannschaft, unter Anführung eines gewissen Christian Fletcher's, gegen ihn empörte, weil Ersterer derselben versprochen hatte, ihr auf Otaheiti oder auf irgend einer andern Insel des großen Oceans eine Niederlassung zu verschaffen. Gleichfalls weißs man, dass ein zur Aufsuchung dieser Verbrechar abgeschicktes englisches Schiff nur eine geringe Anzähl derselben auf Otaheiti vorgefunden hat, und man nicht wußte, wo die Uebrigen hingekommen wären.

Neuerdings hat man von ihrem Schicksale unerwartet Nachricht erhalten. Ein Americanisches Schiff fand auf der Insel Pittcairn weilse Menschen, die Englisch sprachen. Er forschte ihrem Ursprunge nach, und erfuhr Folgendes: Der Empörer Fletcher hatte sich des englischen Schiffs bemeistelt, und führte es nach Osn-Meiti, woselbst 'mehrere von seinen Gefährten zurückblieben. Er und acht andere hielten er für besper, eine wüste Insel aufzusuchen. Sie giengen daher in See, machdem sie mehrere Otaheitische Weiber und eine bestimmte Anzahl Männer zu ihrer Bedienung mit sich genommen hatten. Nach ihrer Ankunft auf der Insel Pittcuira brach Zwietracht unter ihnen aus. Fletcher ward wahnsinnig, liefs das mitgebrachte Schiff serstören, und brachte sich dann ums Leben. Die Otaheiter mordeten die Engländer bis auf aiven, Namens Smith, welcher schwer verwundet für todt gehalten ward. Die Otaheiterinnen überfielen des Nachts ihre Landsleute, und opferten sie den Manen ihrer erschlagenen englischen Smith wurde geheilt, und machte nun mit o Weibern und 4 bis 5 Kindern die ganze Bevölkerung der Insel aus. Er baute sie an, legte sich auf die Schweinszücht, und ernährte damit seine kleine Gesellschaft. Die Kinder wuchsen heren, und verheiratheten Im J. 1808, als das americanische Schiff an der Insel ankam, belief sich deren Bevölkerung schon auf 35 Individuen, welche den Smith für ihr Oberhaupt und ihren Patriarchen anerkannten. Der Commandant der Station vor Buenos Arres hat der Admiralität vor Kurtem hiervon Bericht abgestattet, worauf die bache näher untersucht, und alles der Wahrheit gemäls befunden ward.

3

#### Nachtrag

zu der in den A. G. E. Septbr. 1812 S. 199 gegebenen Nachricht von Leblond's Reisen in Süd-America.

Herr Leblond ist durch zahlreiche Sammlungen naturhistorischer Gegenstände, von denen sich ein Theil

im keiserlichen Museum, und die übrigen im Beritne mehrerer Naturferscher in Paris befinden, so wie durch mehrere gedruckte Schriften, rühmlich bekannt. Von letzteren führen wir hier seine Abbandlungen über das Plateau von Santa-Fé de Bogota, eines der höchsten der Cordilleren, über die Platina, über die Cultur der, aus Ostindien in das französische Guguna versetzten. Gewürspflanzen, über die Lebensmittel in den Colonien. Beobachtungen über das gelbe Fieber, und die den Tropenländern eigene Krankheiten, an. Herr Leblond hat über, 30 Jahre in America als praktischer Aust gelebt, und, dabei mit philosophischem Geiste alles, was die Fortschritte der Wissenschaft und der Cultur betriffe, henbachtet. Von 1766 bis 1771 bereisste er die Antillen. In der Polge liefe er sich auf der Insel Trimidad nieder. und besuchte die vorzüglichsten Städte des spanischen Guyana, des Capitanats von Carracas, der Königreiche Neu-Grenada, Quito und Peru, und kam selbst über Lime hinaus. Sein Stand, als Arzt, öffnete ihm überall die Häuser. Wie er im J. 1785 nach Frankreich zurückbekehrt war, gah ihm die Regierung den Auftrag, im franzöeischen, Guyana die China aufzusuchen. Er kehrte im Jahre 1802 nach Frankreich zurück, und würde sogleich die Beschreibung seiner Reisen bekannt gemacht haben, wenn seine Vermögensumstände ihm erlaubt hatten, die Kosten des Drucks zu bezahlen, die in Batracht der Menge Kupfer, welche zu ihr gehören, sehr beträchtlich seyn müssen. \*)

<sup>\*)</sup> Von dieser interessanten Reise wird, gleich nach ihrer Erscheinung zu Paris, eine zweckmäßige Bearbeitung in der Sprengel-Ehrmannschen Allgem. Bibliothek der Reisen erscheinen. D. H.

Statistische Berechnung der Vortheile kunstmässig engelegter Strafsen für die Staaten.

'In Wiebeking's theoretisch - praktischer Strafsenbau-/. kunde, und in den Beiträgen zur Brückenbaukunde (V. Heft) ist im Allgemeinen der wohlthätige Binfluft, den bequeme Strafsen und Brücken auf den Ruhm und das Wohl dedes Volkes haben, geschildert; inzwischen ist es vielleicht nicht überflüssig, denselben durch eine statistische Berechnung näher zu erweisen. Da von den Chausseen des Konigreichs Baiern, deren Länge 2,162 Stunden beträgt, gegenwärtig 2,000 Stunden zu den bequemsten Straften von Europa gehören (zu deren noch wohlseilerer Unterhaltung die Einführung der breitfelgigen Räder wesentlich beitragen wird); so wollen wir die Vortheile, welch e sie für dieses Reich hervorbringen, etwas dus einander setzen. •€ مراک پر این

Man kann annehmen: 1) dass täglich auf jeder Stunde Chaussée 30 Stück Zugvieh Lasten fortziehen; 2) dass ein Dritttheil des Zugviehes auf diesen vortrefflichen Strafsen erspart wird; das heifst also 10 Stück Zugvieh täglich auf jeder Stunde Chaussée,, folglich jährlich für das ganze Königreich 10. 365. 2,000 == 7,300,000. zing gerechnet kostet die Erhaltung eines Stücks Zugpich täglich 20 kr., die Nation empart also debei jährlich 2,433,333 Fl. Hierzu nur die Hälfte für die Arbeiter oder Knechte, welche das Zugvieh besorgen; so erhalt man eine jährliche Ersparniss von 3,650,000 FL Wegen der guten Chausseen in Balern werden demnach 20,000 Stück Zugvieh bei dem Fuhrwerk erspart, welche dem Ackerhau sugewendet werden können, und 10,000 Arbeiter, welche mit diesem Zugyich beschäftigt wären. Wahrlich kein geringer Vortheil für ein Land, worin es noch immer an Arbeitern fehlt! Rechnet man nun, dals 20,000 Stück Vieh im Ankauf nur 600,000 Fl. kosten,

#### 54 Pormisches Nechrichten.

und dass des Zugvieh köchstens zehn Jahre benutzt werden kann, so geht jährlich ein Capital von 60,000 Fl., und die Interessen von einem zehnfach größeren Capital, also 30,000 Fl. verloren. Diese 90,000 Fl. zu den obigen addirt, beweisen eine jährliche Ersparniss von 3,740,000 Fl. Die Wiederherstellung und Unterhaltung von einer Klafter der Bairischen Chausseen kostet jährlich 7½ Kr. Man kann daher für diese Chausseen höchstens 600,000 Fl. jährlich anschlagen.

Diese Summe wird bei einem zu erhehenden Wegegelde, welches nach dem Grundsatze aufgelegt wird,
daß derjenige, welcher den Nutzen vom einer öffentlichen Anstalt hat, auch zu ihrer Unterhaltung beitragen
müsse, großentheils von dem Auslande getragen, wofern nur eine sichere Controlle Statt findet; und dieses
fremde Geld gewinnt die arbeitsame Classe des Volkes,
Kein Land ist nämlich zum Transithandel so gelegen,
wie Baiern, weil es den Mittelpungt zwitchen Oesterreich, Frankreich, Italien und Sachten bildet. Seine bequemen Strafsen leiten ihm daher deren Transithandel
zu, befördern seinen Verkehr, und vermehren das Nationalvermögen.

Diese Strafsen, welche in solcher Menge vorhanden sind, dass auf eine Quadratmeile beiläufig 11 Längenstunde Chaussée trifft, verbinden die kleinsten Städte und Marktflecken unter einander. Sie machen den Absatz des Getraides und Holzes auf 20 Stunden Entfernung leicht, sind daher für den Grundeigenthümer, welcher seine Producte leicht absetzt, indem sie den Transport erleichtern, und die Concurrenz befördern, ein wahrer Gewinn, stellen das Gleichgewicht der Preise von den mothwendigsten Lebensbedürfnissen her, und erniedrigen

dieselben! Ibr wohlthätiger Finfing ist somsch selbet für die ärmste Volkschaue fühlbar, und für jede Familie wohlthätig. Auf diesen guten Chausseen eilt der Arst dem Kranken schnell zu Hülfe, die Menschen sind sich näher gebracht, die Gewerbe hefördert, die Aeradte beschleunigt, die Heere eilen schneller vorüber. und in der Regel wird ein solches Land nur immer kurse Zeit der Kriegeschauplatz seyn, da der einsichtige Feldherr seine Operationen fiberall hinwenden kann. Welche Ausgaben werden zugleich für Schmiede - und Wagnerarbeiten, für Pferdegeschirr u. s. w. erspart? Die intellectuelle Cultur gewinnt, indem die Menschen leichter susammen kommen, und weniger ihrem Vaterlande fremd bleiben. Hieraus ergiebt sich zugleich die Wichtigheit guter Vicinalwege; diese, vorstiglich sum innern Verkahr nützlichen, Strafsen verdienen die gröfste Auf-Ihre Anlage und Unterhaltung lässt sich merksamkeit. bei einer sweckmälsigen Einrichtung mit einem Tage Arbeit jährlich bewerkstelligen, wozu ein einsiger abgeschaffter Peiertag hinzeicht. Alles hier Gesagte palet anf jedes Land!

4-

## Geograph. statistische Novellistik.

#### A.

## Neue Charten von Russland.

In Paris sind über Rufsland folgende neue Charten, erschienen:

1. Carte de la Russie Européenne en 77 feuilles, executée par ordre de S. Exc. M. le duc de Feitre,

Ministre de la guerre, sous la direction du Général Comte de Sanson, au Dépôt général de la guerre. Paris 1812.

Von dieser wichtigen neuen Charte von Rufsland, welche einen noch größeren Maasstab hat, als die Charte des Russischen Reichs des Kaiserl. Charten Dépôts zu St. Petersburg in 108 Blättern, (die fibrigens bei obiger zum Grunde gelegt ist) gearbeitet wird, ist die erste Abtheilung von 22 Blättern, nebst dem Tableau d'assemblage der ganzen Charte, bereits erschienen.

2. Carte des Routes de poste de la Russie Européenne, exécutée par ordre de S. Exc. M. le duc de Feltre, Ministre de la guerre, sous la direction du Général Comte de Sanson, au Dépôt général de la guerre. Paris, 1812.

Diese Charte, in 3 Blättern, ist bereits erschienen.

3. Carte de la Russie d'Europe, en six feujlles grandaigle, dressée par P. Lapie, capitaine de première classe au corps impérial des ingénieurs-géographes, gravée et publiée par P. K. F. Tardieu. Ière Livraison. Paris, chez Tardieu, Piquet et Treuttel ét Würtz.

Die drei, von dieser Charte bereits erschiehenen, Blätter begreifen das jetzige Kriegstheater, das Herzogthum Warsehau, und den Theil von Russland zwischen Wilna, Grodno, Moskwa und Petershurg, nach der großen, auf Befehl des Russlechen Gouvernements herzungegebenen, Charte in 100 (jetzt 108) Blättern.

# Notizen über das innere Afrika.

Vor einigen Jahren sandte der englische Gouvern am Cap, Lord Caledon, den Doctor Cowon, mit einem Detachement Soldaten nach Ober - Manomotapu ab, um diesen so wenig bekannten Theil des südöstlichen Afrika's zu untersuchen. Cowon besuchte die Barrolus, ein Volk, das in mehreren Künsten Fortschritte gemacht hatte, und am Ufer des Melippo wohnt. deckte er den Bampura, wahrscheinlich einen Arm des Zambeson, (der sich östlich ins Meer ergielst,) und als er im Jahre 1809, dem Lauf desselben folgend, zu den portugiesischen Niederlassungen vordringen wollte, fiel er einem afrikanischen Könige in die Hände, der starken Sclavenhandel treibt. Seitdem hat man nichts weiter von ihm vernommen. Auch nichts weiter von unserem Landsmann, Dr. Seetzen, der von Mocka, in Arabien, aus im Jahre 1810 nach der Küste Zanguebar übergehen, und Nachrichten vom südlichen Afrika einziehen wollte-Die Erforschung dieses Welttheils gelang also damit südwärts so wenig, wie nördlich; und die Portugiesen beobachten hartnäckiges Stillschweigen, ob sie uns gleich vieles mittheilen könnten, denn sie unterhalten nicht nur Communication zwischen ihren, in Congo und Manomotapa gelegenen Colonien, mitten durch Südafrika, sondern ihr Verkehr auf diesem Wege soll in neueren Zeifen selbet ziemlich lebhaft geworden seyn.

.C

### Hrn. v. Larrey's chirurgische Feldzüge.

Der General - Chirurgus bei der Kaiserlich - französischen Garde, Baron Larrey, der jetzt, so wie ehemals Percy, Chef aller Militär-Chirurgen ist, und sich dermalen im Gefolge des Kaisers Nopoleon befindet, hat unlängst die Geschichte seiner chirurgischen Feldsüge herausgegeben. Er war in America, machte sodann die Feldzüge am Rhein, in Piemont, in Catalonien. in Italien und eudlich auch den Zug nach Aegypten mit. Ueber dies letstere Land liefert er sowohl in medicinischer, als naturhistorischer Hinsicht manche interessante Notizen. Das Klima von Cairo schildert er als sehr gesund, und den dortigen häufigen Gebrauch der Bäder als dem Körper überaus zuträglich. Als er dort war, (im Jahre 1800) gab es unter der wohlhabenden Classe nicht weniger als 35 Personen, die hundert Jahre und darüber alt waren.

## I. N. H. A. L. T.

| Abhandlungen.                                                                                            | Seit     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Bemerkungen über Palermo, die europäisch                                                              | e Türkei |
| und Malta, aus Galt's Reisen.                                                                            | 26       |
| 2. Diamantgruben in Bundelkund in Hindoste                                                               | zn. 28   |
| 3. Diamantengruben in Brasilien                                                                          | - 28     |
| Bücher - Rec'ensionen.                                                                                   | ,        |
| <ol> <li>Magazin f     ür die Handlung und Handelsg<br/>bung Frankreichs und der Bundesstaate</li> </ol> |          |
|                                                                                                          | 4, 29    |
| 2. Géographie universelle par Malte Brun. T                                                              | . II 30  |
| 3. H. Mecklenburg - Schwerinscher Staats - K.                                                            | alender. |
| 1812.                                                                                                    | 32       |
| 4. v. Zimmermann's Taschenbuch der Reisen.                                                               | Eilfter, |
| Jahrgang. 2te Abth. f. d. J. 1812.                                                                       | • 32     |
| Charten - Recensionen,                                                                                   | •        |
| 1. Charte von Polen; berichtiget von Götze                                                               | im Sep-  |
| tember 1812. Weimar                                                                                      | • 33     |
| 2. Charte von Polen v. Uz: Nürnberg. 1812.                                                               |          |
| 3Postcharte des Königreiche Sachsen, v. Gi                                                               |          |
| zweite Ausg. bericht. im Jun. 1812. Wei                                                                  | mar. 337 |
| A Dimessio sonogn Charte des Könien Italian                                                              | 177:am   |

| أأنا والمراجع والمحاجم والمحاجب والمناز والمنا |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5. Neueste Post- und General-Charte von Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Wien bei Artaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344   |
| 6. Charte des Europäisch - und eines Theils des Asia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| tisch - Russischen Reichs v. J. Danielow. Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346   |
| <ol> <li>Knittel's militär. Situations - und Postcharte von<br/>West - Rufsland und</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| west Rufsland und dessen milit. Situations - und Postcharte von Polen und Preufsen. Nürnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     |
| and Preussen. Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248   |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 570 |
| Vermischie Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,     |
| 1Neues Etablissement auf der Insel Pittcairn '. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350   |
| 2. Nachtrag zu Leblond's Roisen in Süd-Amerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351   |
| 3. Statistische Berechnung der Vortheile kunstmäfsig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| angelegter Strafsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 353   |
| 4. Geogr. statist. Novellistik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   |
| A. Neue Charten von Russland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355   |
| B. Notizen über das innere Afrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 357   |
| C. Hrn. v. Larrey's chizurgische Feldsäge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387   |

#### In den A. G. E. Bd. XXXIX, St. I. less man:

Seite 18, Zeile 6 v. unten: Er besteht aus 6 Ministern,
1) dem Justizminister, 2) dem Minister der innern Angelegenheiten und des Cultus, 3) dem Kriegsminister, 4) dem Finanz- und Schatzminister, 5) dem Polizeiminister, 6) dem Staatssekretärminister.

#### Allgemeine

## Geographische

# E P H E M E R I D É N.

XXXIX. Bds. viertes Stück. December. 1812.

#### ABHANDLUNGEN.

Üeber

die Insel Lemnos und den Mosychlos. \
Schreiben des Herrn Prof. Ukert zu Gotha an den Herausgeber.

(Mit einer Charte.)

Zum Behufe meiner Untersuchungen über alfe Geographie, woran ich, wie Sie wissen, unahlässig arbeite; habe ich mich bemüht, nachzuforschen, welche Veränderungen die Küsten des Aegaeischen und Jonischen Meeres, und die Inseln in beiden erlitten haben. Zuerst sende ich Ihnen, was ich über Lemnos und Chryse fand; ein Paar Inseln, von denen die umständlichen Nachrichten bei den Alten verloren gegangen A. G. E. XXXIX. Bd. 4. St. Bb

sind, denn gerede an den Stellen, wo Strabo und Diodor von Beiden handeln mulsten, finden sich große Lücken in den Handschriften, und Werke wie das von Demetrius über die Erdbeben (Strab. c. I. p 60.) sind nicht zu uns gekommen. Nur aus einzelnen, zerstreuten Stellen können wir daher über die frühere Beschaffenheit jener Gegenden etwas mutbmeßen; und daher lassen sich auch die Abweichungen in den Untersuchungen der Neueren erklären.

Am merkwürdigsten sind die kurzen Notizen über den Vulcan auf Lemnos und die Insel Chryse, wo Philoktet von einer Schlange gebissen ward, die aber später nicht aufzusinden war; daher auch mehrere von den Scholiasten in ihren Angaben irrten, und Neuere sich nicht entschieden. So sagt Cellarius (Geogr. ant. T. I. p. 1053).: "a Lemno in austrum jacet Insula, hodie S. Strati dicta, quam putant Chrysen esse veterem, quam certo vel dubte in medio relinquimus" etc.

Die Hauptstellen über den Vulcan auf Lemnos hat zuerst vollständig Musgrave in seinen Anmerkungen zum Philohret des Sophokles gesammelt; einiges gaben früher Bayle (Dict hist. v. Lemnos) und Bochart (Canaan et Phaleg. T. II. p. 386.) Vom Herrn Buttmann erhielten wir vor einiger Zeit in dem Museum der Alterthums-Wissenschaft (1. Bd. 2. St. S. 195 u. s. w.) Bemarkungen über den feuerspeienden Berg auf Lemnos, indem er sich zugleich bemühte, die Zeit, wann die Auswürfe des Feuers aufhörten,

au bestimmen. Er glaubte, dies sey ungefähr um Alexanders Zeit geschehen. Unabhängig von ihm stellte zur nämlichen Zeit Herr Dureau de la Malle Untersuchungen über diese Insel an (Malte-Brun Annales des Voy. III. souscr. T. I. cah. I. p. 1. etc.), und suchte darzuthun: 1) dass der Vulcan Mosychlos auf Lemnos fast 1200 Jahre brannte; 2) dass er unter der Regierung der Antonine zugleich mit der Insel Chryse von den Wellen verschlungen ward; 3) dass die, durch Choiseul Gouffiers Veranstaltung genauer untersuchten Klippen und seichten Stellen, östlich von Lemnos, die versunkene Insel Chryse und der Mosychlos sind. \*)

Diese abweichenden Resultate beider Gelehrten bewogen mich, auf's Neue alle Stellen der Alten und Neuen zu prüfen, um zu sehen, welcher Angabe man Glauben beimessen dürfe.

Was Pouqueville (Voy. T. III. p. 139) von den westlichen Gegenden und Meeren der Europäischen Türkei segt: "unterirrdisches Feuer scheint unter Zante, Cefalonia, St. Maura, Ithaka, in Akarnanien und Morea zu lodern"; kann man mit noch größerem Rechte auf die östliche Seite anwenden. Bekannt ist, daße mehrere Städte Griechenlands plötzlich vom Wasser verschlungen wurden, daße mehrere Inseln ein ähnliches Schicksal hatten, andere dagegen aus der Tiefe des Meeres emporstiegen (Thucid. 3, 87. 89. Plin. ed. Hard. 1. 2. c. 88. 89. cfr. 92—94.

<sup>\*)</sup> S. die beiliegende Charte von Choiseul Gouffier. Bb 2

Strab. l. 1. p. 58. Seneca. N. Q. la. 1X. c. 23. Aristot. de mundo c. 4. Justin: l. XXX. c. 4.) Bei ähnlichen Revolutionen erlitt auch Lemnos bedeutende Veränderungen.

Die Insel erscheint uns zuerst in den Sagen der Argonautenfahrt. Die kühnen Helden verweilen dort eine Zeitlang; aber über Lemnos selbst erfahren wir wenig (Schol. Pind. Pyth. IV. pass. Apoll. Rhod. I, 601. Valer. Flacc. 1. 2. v. 370.) Früh hiefs sie schon dem Haphaestos geweiht, der dort niederstürzte, als Zeus ihn vom Olymp hinabwarf (Il. 1, 592.), und mit Recht würde man aus dieser Sage schon auf einen Vulcan in dieser Insel schließen, da Plätze, wo Feuer aufloderte, als dem kunstreichen Gott der Metallarbeiter geheiligt angesehen wurden. Lemnos war daher des Hephaestos Lieblingsaufenthalt; er gieng (Od VIII, 283.), als er das künstliche Netz, Aphrodite und Ares zu fangen, bezeitet hatte:

— gen Lemnos, der Stadt, voll prangender Häuser, die am meisten er liebt, vor allen Landen der Erde. Außerdem schildert Homer die Insel als weinreich (Il. VII, 467. VIII, 230. so auch Q. Calaber IX, 337.); er nennt sie die göttliche (Il. II. 722.); aber es war schwer dort zu landen (Il. XXIV, 753.). Sie war von Sintiern bewohnt (Il. I, 594. Steph. Byz. v. Λῆμνος.) die Homer ihrer Mundart wegen auszeichnet (Od. VIII, 293); sie spllen zuerst Eisen geschmiedet haben (Hellanic. ap. Schol. Apollon. Rhod. l. I, 608. Schol. Hom. Il. l. c.), und waren berüchtigt als wilde, un-

gaststenndliche Menschen (Eustath. ad II. a. ed. Rom. p. 158, Strab. l. VII. fin.)

Was wir oben aus der Verehrung des He-. phaestos folgerten, dals ein Vulcan auf der Insel gelodert hebe, meldet une bestimmt Eussathius. ohne jedoch anzugehen, woher seine Nachrichten entlehat sind (ad Il. α p. 157.): το δε έν Λήμνο, κατενέχθηναι Ήφαίστον, τῆ μυθική συμβάλλεται πιθανότητι ώς από ίστορίας, ούχ' ώς τῶν ἀερίων έκπυρωμάτων έν Λήμνω καταπιπτόντων, άλλ' δτι πύρ. καὶ έκεῖ γήθεν ἀνεδίδοτό ποτε ἀυτόμα-... τον. διόπερ αποκληρωτικώς έδοξε τῷ μύθφ αυτόθι καταβρίψαι τὸν "Ηφραστον, ώς είς τόπον. τινά συγγενή. προσφυές γάρ πάντως τῷ πυρί; "Ηφαιστφ, τόπος πῦρ τε ἀναβλύζων, καὶ άλλα: σημεΐα έχων βερμότητος, οίον την των έκες βερμών ύδάτων ακάδοσιν, το ψιλον της γης, τηνπενίαν της πιότητος. διὸ οὐ δὲ λασία ἐεὶν ή νῆ-. σος υλαις δρεινάις. Später setzt er noch hinzu: ή δειίστορία, καὶ ἄλλως προσοικειοῖ τῷ "Ηφαίστω την Δημνον, ού μόνον δια τους έν αυτή νηθεν αναβαίνοντας κρατήρας του πυρός, ώς είρηται, άλλα και διότι χαλκείς ανδρας ήνεγκέ ποτε ή νήσος, οί πρώτοι χαλκευσάμενος βέλη, δια τουτο Σίντιες ἐπεκλήδησαν. Da indels Eustathius seine Gewährsmänner nicht nennt, so können wir aus dieser Stelle nicht schließen, um welche Zeit noch : Egyerflammen aufschlugen, so: wenig wie aus einer Angabe bei Hergklides Ponticus, der, was or berichtet, aus Aelteren entlehnte (ed. Schou, c. 26. p. 93 - Gale opusc. myth. p. 447.) έν ταύθα γάρ άνξενται έγγηκεκούς πυρός άυτό-HOTOL WASKERASING JULIO ON CLASS

Auch zu Hipparchs Zeit, nooder kurz wonner, scheint Lemnos und die tranliegenden Gegenden durch Erdbeben gelitten zu haben; denn Onomekritus, wie Herodot (7, 6.) erzählt, der die Orakel des Musäus den Wilsbegierigen auslegte, schob dem Musäus selbst Orakel unter, worin er prophezeite, dass die um Lemnos liegenden Inseln durch Feuer untergehen würden. Sein Betrug ward aber durch Lasus aus Hermione (Diog. Laërt. vit. Thal. Suid. h. v.) entdeckt, und Hipparch nöthigte ihn die Stadt zu verlassen. tige Feuerauswürse des Vulcans, Erschütterungen der Insel Chryse und anderer schienen ihm wohl Vorzeichen des Untergangs dieser Insel zu seyn. Weder Herodot noch Thucydides erwähnen den Vulcan, so sorgfältig auch sonst der letztere ist, Erdbeben und andere Ereignisse der Art zu verzeichnen. Selbst auch wenn die unter Anakreons Namen bekannten Oden alle ächt wären, so möchten wir doch nicht, mit Herrn Dureau de la Malle, in der bekannten Stelle (Od. 45.):

> δ ανήρ δ της κυθήρης παρά λημνίαις καμίνοις τὰ βέλη τὰ τῶν Ερώτων ἐπόιει.

einen Beweis für den damals in Lemmos brennenden Vulcan finden. Mit dem elben Rechte
bätte hier auch eine Stelle aus Lucian angeführt
werden können, Dial. Mor. XI. p. 115, wo ein
Cod. Reg παν δσον έν τῆ καμίνο πῦρ εἰχε, καὶ
δσον ἐν τῆ Αἰτνη, wo der Gegensatz offenbar auf

Lemnos deutet, wenn nicht dieser Name in der corrupten Stelle wirklich ausgefallen ist.

Einige Nachweisungen über die Lage des Berges erhalten wir zuerst bei Sophokles. Bekannt ist, dass Philoktet lange auf i emnos im Elend lebte, von den Griechen auf ihrer Fahrt nach Troja ausgesetzt, nachdem ihn auf der Insel Chryse eine Schlange gehissen hatte. Homer sagt (Il. 2, 721 etc.:)

- er selber lag in dem Eiland, Qualen erduldend, dort in der heiligen Lemnos, wo Argos Heer ihn surückliefs.

krank an schwärender Wunde, vom Biss der verderblichen Natter.

Sophokles, der zu einer Zeit lebte, da diesen Theil des Aegaeischen Meeres die Athener häufig befuhren, erwähnt mehrere Mal die Insel Lemnos, und Philoktet erzählt dem Neoptolem (v. 300-304 nach Solger's Uebers):

Doch nun, o Jüngling, höre von der Insel auch, Zu dieser naht freiwillig nie ein Schiffer an, Es fehlt an Landungsplätzen, fehlt an Orten, wo Er Handelsvortheil fände, wo Geselligkeit. Nein, nicht Verständige lenken gern hieher die Fahrt,

Noch öfter spricht er von der Insel als unbewohnt, und ohne Haven, was wohl nur von der östlichen Seite zu verstehen seyn möchte, die von den Bewohnern verlassen war, wie die östliche Seite Siciliens eine Zeitlang, wegen der vom Abtna drohenden Gefahr. (cfr. Philokt. 220. 237. 238 685 — 696. 936 etc.) Euripides lässt während der zehn Jahre seines Ausenthalts auf Lemnos, mehrere der Bewohner zom Philokiet kemmen (Dio Chrys. or. 59. nofr. Valk. Biaerib. ad Eur. c. XI p. 115.). Nicht ferne von der Felsengrotte, welche der Verwundete bewohnte, muste der Vulcan seyn; Sophokles läst ihn darauf hinzeigen (799—801.):

O theures Kind, du Edler, nimm und brenne mich dort hoch in Lemnos emporgewirbelter Flammenglut zu Asche gleich, o Edler!

Wo schon der Artikel  $(τ\tilde{\varphi} λήμνιφ τ\tilde{\varphi}δε πύρι)$  verwehrt, das λήμνιον πύρ im Allgemeinen zu nehmen, wie einige Ausleger wollten.

V. 985 ruft Philoktet aus:

Sieh, Land von Lemnos, sieh es allgewalt'ger Strahl . Vom Heerd' Hephaestos, ist erträglich solche That?

wo er offenbar sich an die, aus dem Grater aufschlagende Flammensäule wendet. Der Scholiest bemerkt zu v. 800: ἐν γὰρ Λήμνφ ἐργαστήριον τοῦ Ἡφαίστου, ἔνθα καὶ κρατήρες πυρός; was er v. 986 mit einigen Zusätzen wiederholt.

Auch Aristophanes läst in seiner Lysistrata (v. 299.) eine Person, die durch heissen Dampf gequält wird, ausrusen:

nder κήμνιον τὸ πῦρ τοῦτο πάση μηχανῆ, woraus wir zum wenigsten ersehen, dass die Ansbrüche des Vulcans bedeutend gewesen seyn musten und allgemein bekannt, so dass man jenen Ausdruck, den mehrere griechische Lexicographen erklären, schon gebrauchen konnte. Gerade in der ersten Zeit des Peloponnesischen

Krieges ward Griechenland in mehrenen Gegenden, durch heftige Endbeben warheert, Delos erg zitterte, betondert um Eubosa, wo das Meeg eine Strecke Landes verschlang, und in Böotien zeigten sich die Wirkungen dieser fürchterlichen Naturerscheinung (Thuc III, 87. 89.), Wahtschninlich mochte auch damals der Vulcan auf Lemnos toben.

Keiner indels der bisher genannten Schriftsteller führt den Namen des Berges an; ihn lernen wir zuerst aus einem Gedichte des Antimachus kennen (400 a. Chr.), wovon der Scholiast des Nibander (Ther. 472.) eine Stelle erhalten hat: ὁ Ζάος και ὁ Μόσυχλος ὅρη εἰσὶ τῆς. Σάμου \*) καὶ Λῆμνου. Μέμνησαι δε τούτων, τῶν τόπων, τὴν Λῆμνον καὶ Σαμοβράκην, ἐκατέρας τὰς νησους διὰ τουτων σημαίνων. Ἐκαλεῖτο δὲ Σάος καὶ ἡ ὅτη Θρακικὴ Σάμος. καὶ Μόσυχλος δὲ τὰ ὅρη τῆς Λημνου, ὡς Α'ντίμαχος.

— Ἡφαίστου πυρὶ εἴκελον, ἢν ρα τιτύσκει ΄ Δαίμων ἀκροτατάις ὅρεος κορυφαῖσι Μοσύχλου. und gleich darauf citirt der Scholiast noch eine Stelle aus dem Eratosthenes (276, a. Chr.):

εὐτοι δόοις φαίνεσκε Μοσαχλαίη φλογὶ ἰσον, wo Buttmann ἐν τ'οσσοις τα lesen vorschlägt. Wahrscheinlich sah auf eine dieser Stelle Hesychius, der kurz anführt: Μόσυχλος, δρος Αῆμνου.

<sup>\*)</sup> Die Worte καὶ Λημνου fehlen in der Ausgabe des Nikander, Parisiis 1557. 4. p. 24, es ist aber offenbar, daß sie nur ausgelassen sind.

Nikander selbst (140 a. Chr.) schildert die Insel (Theriac. 458.) als dem Hephaestes keilig, beschreibt dann eine, Samothrake und Lemnos eigenthümliche Schlangenart, von welcher er erzählt: sie ziehe sich, während der großen Hitze, in die Berge:

> "Αιματος Ισχανδων καὶ ἐπὶ κτίλα μῆλα δοκεύων

> \*Η Σάου ηξ Μοσύχλου, δτ' άμφ' έλάταισι μακεδνάις

> "Αγραυλοι ψύχωσι, λελοιπότες ἔργα νομήων.

wo wir also ebenfalls den Mosychlos genannt finden, ohne dass uns der Dichter genau bestimmt, auf welchem der beiden angeführten Berge die schlanken Tannen stehen.

Auf den Vulcan bezieht sich auch der Name "Αιθαλεια, der von mehreren Schriftstellern der Insel Lemnos gegeben wird. Stephanus (v. Αιθαλη, de urb.) sagt: Πολύβιος δὲ ἐν τριακοστῆ τετάρτη λέγει, Αἰθάλειαν τὴν Λῆμνον καλεῖσθαι, Ἐκαλεῖτο δὲ οῦτως ἡ νήσος, ἴσος ἐκ τῶν ἀναδιδομένων τοῦ Ἡφάιστου κρατήρων. ἔκεῖ γαρ ἀνωμολόγηται τάυτα. Auch Lycophron deutet auf das Feuer hin (Cassandr.)

τεφρώσας γυῖα λημναίφ πυρί.

Oben ward schon die Redensart λήμνιον πύρ angemerkt; alle griechischen Scholiasten und Grammatiker, die eine Erklärung derselben geben, leiten sie, wie Suidas von dem brennenden Vulcan

hen (Hesych: v, λήμνιον βλέπει. Photius v. λήμνιον πύρ. Eustath. ad Dionys. Perieg. p. 74. cfr, Mich. Apostol. XI, 99. H. Jun. Cent. III. 89.).

Auch bei mehreren lateinischen Dichtera finden wir einen feuerspeienden Berg auf Lemnos erwähnt. Ein Fragment des Attius hat Varro (de l. lat. VII.) aufbewahrt:

Tesca fuere — — qui Lemni aspera
Et Volcania templa sub ipsis
Collibus, in quos delatu' locos
Dicitur alto ab limine coeli
Aetnaca vi spirante vapor
Pervidus.

Seneca lässt den von den brennenden Qualen des Gists gesolterten Hercules ausrusen (Herc. Det. 1360):

> O mater, hydram et mille cum Lerna feraa Errare mediis credo visceribus meis. Quae tanta nubes flamma Sicanias bibit? Quae Lemnos ardens?

Valerius Flaccus (Arg. 1. 2, 78.) nennt Leminos Vulçania, und nachdem er die aus Homer bekannte Geschichte vom Sturz des Hephaestos erzählt hat, und wie ihn die Bewohner der Insel aufnahmen und pflegten, setzt er hinzu (v. 94 – 98):

Hino reduci superas, postquam pater annuit arces, Lemnos cara Deo; nec fama notior Aetnas Aut Liparce domus. Has epulas, hace templa, peracts Aegide, et horrifici formatis fulminis alis Lactus adit. und im zweiten Buche (v. 332 - 396.):

Ventum erat ad rupem, cujus pendentia nigris Famant saxa jugis, coquiturque vaporibus aer. Substitit Aesonides, atque hic regina precari Hortatur, causasque docens, hace antra videtis, Vulcanique, ait, ecce domos.

Auch bei Statius wird das Feuer erwähnt. (Theb. V., 49 — 52.):

— Aegeo premitur circumfitta Nercor Lemnos, ubi ignifera fessus respirat ab Aetna Mulciber; ingenti tellurem proximus ambra Vestit Athos, nemorumque, obscurat imagine pontum.

und v. 87:

— quales antra Dei fumantis anhelas

So fänden wir die Existenz eines Vulcant von griechischen und lateinischen Schriftstellern bestättigt; eine zweite Frage ist nun: auf welcher Seite von Lemnos er zu suchen sey? Mehrere Nachrichten bei den Alten zeigen uns nach der Ostseite hin, wo wir uns also auch den Philohtet denken müssen, den die Griechen dort zurückließen (Soph, Phil. 270):

als vom Meereilande sie

Binweg, von Güryse, leakten her dar Schiffe Zug.

Dass die Insel Chryse nicht weit von der östlichen Küste von Lemnos lag, bezeugen mehrere Alte (Pausan. VIII. 668, 669. cfr. Leo Allatius de patria Homeri, p. 129. Salvagnius in Ovid. Ibin. Valk. Diatrib. ad Enrip. Q.XL p. 127. Eustath. ad II. I. pag. 73. p. 707.). So erzählt

auch Galenus (Saec. 9. p. chr.), der zweimal nach Lemnos gieng, um genau die dort gegrabene, in der Medicin berühmte, Erde kennen zu lernen (de simplic: Med. usu IX, p. 117. ed. Bas.) bei seiner ersten Reise sey er auf der westlichen Seite der Insel gelandet, bei der Stadt Myrina, dort aber habe er erfahren, dass in jener Gegend kein Hügel sey, der nach dem Philoktet. der Tempel des Hephaestos benannt werde, sondern dass man ihn auf der östlichen Küste. unfern von der Stadt Hophaestia, suchen müsse. Später unternahm er eine zweite Reise, besuchte die zuletzt genannte Stadt, und fand den Hügel, dessen Beschaffenheit ihm, wie er sagt. die Homerische Fabel, dass Hephaestos auf Lemnos niedergefallen sey, erkläre. "Denn, fügt er hinzu, er sieht ganz einem verbrannten ähnlich, an Farbe sowohl, als weil gar nichts darauf wächst." Ganz auf dieselbe Art achildert Servius (ad Virg. Aen. VIII., 454) diesen Hügel: "Lemnos, insula Graeciae, in mari Aegaeo, satis fertilis et plana, in qua colebatur Vulcanus deus ignis, unde Lemnios ardor, λήμνιον πύρ, dicitur a poetis. Nam, ut est in fabulis, cum Juno eum peperisset, eumque turpem conspexisset, e coelo in eam insulam dejecit, in collem 'quemdam Hephaestiadi urbi imminentem. Hujus fabulae occasionem praestitit collis ejus color et sterilitas. Nam et exusto simillimus est. et nullam omnino plantam gignit. \*)"

e) Mit der Schilderung des Ortes, wo die Lemnische Erde gefunden wurde, stimmt einigermalsen eine

Sehen wir auf diese Beschreibungen zurück. besonders auf die des Galenus, so erhellet wohl. dass um seine Zeit der Vulcan in Lemnos schon ganz unbekannt seyn musste, dass also schon vor geraumer Zeit er aufgehört hatte. Feuer auszuwerfen, da sonst ein Monn von den Kenntnissen und der Forschbegier des Galenus, gewiss nicht zweifelhaft gewesen wäre, wo er den Berg zu suchen hätte. Keineswegs möchten wir also aus dieser Stelle mit Hrn. Dureau de la Malle gegen Herrn Buttmann argumentiren, der annehmen zu können meinte (p. 306), das um die Zeiten Alexander's der Berg erlosch, und dass der Alexandriner Eratosthenes, ein bloss gelehrter Dichter, sich jenes Gleichnisses nur als Nachahmer des Antimachus (dessen Worte er auch mur paraphrasirt), bedient habe. Doch wir wollen Hen. Dureau de la Malle selber hören (p. 16): "Il ne nous est point resté de détails

Stelle bei Philostratus (Heroic. c. 5. p. 702) susammen. Ich verdanke die Nachweisung dieser Stelle und der früher aus dem Lucian angeführten, meinem Freunde und Gollegen, dem Hrn. Hofr. Jakobs, der noch bemerkt: ,, es heißt bei Philostratus vom ,,Philoktet: νεσεῖν αὐτὸν ἐπὶ ἀπτῆς ὑψηλῆς ἐν πέτρα κείμε-,,νον, wo ich sehr irren müßte, wenn es nicht ψιλῆς ,,geheißen hätte. Beide Worte sind an unzähligen ,,Stellen verwechselt; und ψιλῆς giebt hier einen Zu-,,satz zu Philoktet's trauriger Lage, während ὑψηλῆς ,,von gar keiner Bedeutung ist. Philostratus hatte ,,den Vers des Sophokles (Phil. 272) in Gedanken: κιδοντ' ἐπ' ἀπτῆς ἐν κατηρεψοῦ πέτρος.

"Uebrigens giebt Philostratus (p. 703) auch eine "Beschreibung von der Lemnischen Erde und ihren "Kräften."

sur Pexstinction du Mosychlos; mais l'histoire mous atteste la destruction de l'île Chryses. Cet événement rémarquable arriva du temps de Pausanias, c'est à dire, sous le régne d'Antonin le philosophe. Voich comment s'exprime cet auteur: La fortune a donné da mos jours un exemple de l'instabilité des choses humaines. L'île Chryses, qui n'étoit separée de Lemnos que par un très-petit bras de mer, où Philociète fut piqué par un serpent, et où il supporta de si cruelles douleurs, l'île Chryses vient d'être envahie par les vagues et engloutie au fond de la mer, tandis que dans le même moment l'île Hiera (à Santorin) vient de s'élever subitement du fond des eaux." Später (p. 17) setzt er von dem Vulcan hinzu; "On suit sans interruption son existence, depuis la prise de Troie et le siècle d'Homère jusqu'au régne d'Antonin." Was indess die nach Antimachus lebenden Schriftsteller betrifft, auf deren Zeugnis der oben genannte Gelehrte sich beruft, so möchten diese, bei genauerer Prüfung, nicht wohl dazu dienen könmen, mit Sicherheit das Daseyn des Vulçans zu beweisen.

Bekannt genug ist, dass es der vorwaltende Hang der Alexandriner, vorzüglich der Dichter war, überall das Seltene und Entlegene aufzuspüren, und wieder anzubringen, wovon sich Beispiele in Menge anführen lassen. Die lateinischen Dichter folgten wieder den Alexandrinern, so das jene eben so wenig als diese, für gewichtige Zeugen hier gelten können. Ja, wenn

wir aus dem Stillschweigen der anderen Alexandriner argumentiren wollen, so scheint der Mosychlos damais als garz unpassend betrachtet zu seyn, in einem Gedichte mit Erfolg angeführt zu werden, denn Apollonius Rhodius, der sonst alle alten Sagen von Lemnos has (I. 601. 830. 851 etc.), schweigt von dem Volcan. Auch selbst die Stelle im Pausanias, idie Herr Buttmann sicher kannte, mechte nicht beweisen. was sie nach Dureau de la Malle beweisen soll. und damit der Leser selbst vergleichen kann. möge sie hier auch Griechisch stehen: Anuvoù νάρ πλούν ἀπείχεν ού πολύν Χρυσή νήσος, έν ή τῷ Φιλοκτήτη γενέσθαι συμφοράν έκ τοῦ θδρου φασί ταύτην κατέλαβεν ο κλύδων πάσαν, καὶ κατέδυ τε ή Χρυσή καὶ ἡφάντεαι κατὰ τοῦ βυθοῦ νῆσον δὲ ἄλλην καλουμένην 'Γεραν τόνδε ουν ήν χρόνον. \*) Wir sehen hier, dass Pausanias nicht bestimmt, dass diese Insel zu seiner Zeit versunken sey; so wie sich überhaupt aus der ganzen Stelle nichts für die Zeit. wann es geschehen seyn mag, entnehmen lässt. In der letzten Zeile liest Herr Dureau de la Malle, νήσον δε άλλην ανέφηνε καλουμένην Ίεραν, ή τόνδε ούκ ην χρόνον, was aber, so viel mir bekannt ist, in keiner Handschrift sich finder. In einem Manuscripte der kaiserlichen Bibliothek zu Paris, das wörtliche Auszüge aus mehreren Schriftstellern enthält, und unter andern

<sup>\*)</sup> Herr Mannert (Geographie der Griechen und Römer, 7. Th. S. 255) giebt, nach dieser Stelle, an, ein Orkan hätte die Insel Chryse versenkt, wovon aber Pausanias nichts sagt.

auch aus Strabo und Pausanias (Mem. de l'Ac. des Inscr. Hist. T. XIV. p. 195) findet sich folgende Lesart: νήσον δὲ ἄλλην ἀνέδωκεν, ή τόνδε τον χρόνον ούκ ήν, und so möchte wehl Pansanias geschrieben haben, jener Name, Hiera, aber ward von einem Abschreiber hinzugesetzt, da dies die bekannteste Insel ist, unter denen die aus der Tiefe des Aegaeischen Meeres emporstiegen. Selbst aber auch, wenn man den Namen Hiera in den Text nehmen müsste, würde diese Stelle mehr für Hrn. Buttmann, als seinen Gegner zeugen denn Hiera trat aus dem Meere hervor, als die Römer den Philipp von Macedonien bekriegten (Justin, lib. XXX. c. 4. Plutarch de Pyth. orac. p. 399), und ungefähr dieselbe Zeit bestimmt Plinius (hist. nat. l. II. c. 89. ed. Hard. T. I. p. 114.).

Aus dem bisher Angeführten ergiebt sich auch, was von Hrn. Dureau de la Malle Behauptung zu halten ist (p. 20.): "Les taits nombreux que j'ai rapportés refutent, je crois, suffisamment M. Buttmann qui, apres avoir observéque Valerius parle des effets volcaniques du Mosychlos comme d'une chose actuelle, fixe, par une simple conjecture dénuée d'opinion historique, l'exstinction de ce volcan au siècle d'Alexandre."

Auch möchte sich wohl nicht mit Gewissheit behaupten lassen, dass die verödete Iniel bei Lemnos, wo nach Appian (bell. Mithrid. c. 77.) Lucullus den Varius, Alexander und Dionyaus A. G. B. XXXIX, Bds. A. St. C c fand, und we man ihm den Altar des Philoktes, die eherne Schlange, den Bogen und Harnisch des Helden zeigte, die Insel. Chryse gewesen sey, die Appian wehl genannt hätte. Auffalland ist, dass Plinius, der an mahrenen Stellen ausführlich über Lemnes spricht, auch von der dart gegrabenen Erde (V. 14), nichts von dem fauerspeienden Berge erwähnt.

Unter den neuen Reisenden sind mehrere, die von Lemnos sprachen, und einige geben ziemlich aussührliche Nachsichten, daher Herr Buttmann mit Unrecht behauptet (p. 310): "kein Einziger von denen, die ihre Reisen dem Publicum bis jetzt vorgelegt haben, hat das merkwündige Lemnos besucht."

Stepkanus Albarkarius, ein Arzt, ward von Busbek, der als kaiserlicher Gesandter in Constantinopel sich aufhielt, nach Lemnos geschickt. um die berühmte Erde, die dort gegraben wird, zu antersuchen. Ihn versicherten die dortigen Griechen, dass die Lemnische Erde an keiner anderen Stelle sich finde, als da, wo sie jetzt gegraben würde, und sie hätten auch von keinem anderen Orto gehört, wo sie in früherer Zeit gegraben wäre. "Aber, fährt er fort, ich kann nicht glauben, dass der gegenwärtige aben der Ort sey, der zu Galen's Zeit der Fundort war. Dieser schreibt, der Hügel sey rothgelb, kein Baum, kein Fels, keine Pflanze sey darauf, sondern nichts als Lemnische Erde; aber wo man diese jetzt gräbt, ist gerade das Gegentheil

von allem diesen. Gerade wo die Gruben jetzt wind, finden sich so große Steine, dass man sie an Mühleteinen braucht. Der Hügel eight keinesweges einem verbranaten äbnlich, und hat keine Spur von rother Farbe, ist überdies so fruchtbar un Pflanzen und Bäumen, dese er von den Ein-, wohnern mit großem Vortheil bebaut wird. Der Berg liegt nach Osten hin, wo ein Dorf. Namens Rependi, liegt; aber die Gruben sind auf dem Gipfel des Berges, wo sich derselbe in eine Fläche ausbreitet." An einer anderen Stelle sagt er: "die Erde selbst, die dort gegraben wird- ist größtentheils weiß, oder nurdein wenig röthlich, ob sie gleich, jedoch austerst selten, auch von rother und goldgelber Farbe gefunden wird. Galen's Lemnische Erde war roth, wie Mennig oder Röthel \*), dergleichen zwar auch auf der Insel ist, welches aber eben so wenig die Galenische seyn kann, da sie sehr abfärbt, welches jene nicht that. Alles dies bringt mich dahin, zu glauben, dass Galens Hügel entweder durch Erdbeben oder Ueberschwemmung vernichtet worden. oder dass er seine Gestalt und Natur verändert hat, durch den Fleise der Anbauer.

Eine aussührliche Beschreibung von Lemnos hat Petrus Bellonius gegeben (P. B. plurius rum singular, rerum in Graecia, Asia etc. ab ipso conspectarum observationes, tribus libris ex-

<sup>\*)</sup> Auch Nikander sagt (Ther. 864):

<sup>-</sup> ἀμέργεο πολλάκι μίλτου λημνίδος. cfr. Schol.

pressue. Antwerp. 1589:18: p. 60 - p. 76); woraus hier nur Einiges mitgetheilt, werden kann. Er besuchte die Ruinen von Haphaestia... wo .ex noch Ruinen einer alten Burg fand, Samothracien gegenüber (p. 67.). Von den Ruinen gieng er mit seinen Reisegefährten nach dem Hügel, wo die Lemnische Erde gegraben, wird, und der nicht mehr, als & Pfeilschüsse entfernt ist. schen dem Haven Hephaestia und dem Hügel steht eine Kapelle udann gelangt man zu 2 Quellen, und jehreits derselhen zu dem Hügel, wo aber unser Reisender niches, als die mit Erde zugeschüttete Grabeusah, da sie nur an einem einzigen Tage im Jahre geöffnet werden darf. Der Hügel selbst war dürre, doch wuchs Weizen dar-Er setzt dann hinzu: "alle Einwohner wis-"sen vom Vulcan zu erzählen." Nach Einigen soll er dort, beim Sturz vom Rierde, das Bein gebrochen haben, und durch den Gebrouch der Erde geheilt seyn; nach Anderen verrenkte er bloss die Hüfte.

auch von warmen Quellen in Lemnos; "man habe eine Hütte darüber gebaut, ein alter steinerner Mörser diene zur Badewanne, und das Wasser sey nicht sehr warm. Fast dasselbe gieht auch Sonnint an (Voyage en Grèce et en Turquie p. 352): "Il ne reste plus de vestiges de ces volcans, cependant des feux interieurs y brûlent encore, car l'on y trouve une source d'eau chaude, dont on a fait des bains, et une autre d'eau alumineuse. Choiseul Gouffier (Voy, pit-

verdanks seinen Namen einer heißen Quelle, die un scheen Fulse, auf der nordöstlichen Seite, entspringt. Er ist der höchste Berg auf der Inziel, und erhebt sich 174½ Toisen über die Meszesflächen "In den heißen Quellen steigt das Reaumussche Thermometer auf 31. Grad; sie scheinen keine Schwefeltheile zu enthalten, som den hloße Eisen "I das wichtein Menge kings umwher findet. Anhaliehe Nachnichten gab augh schon Polegele, der ebenfalls in Lemnes war. (HI. Th. p. 344 tentache Unhers.)

Torelli (Egeo rediviva p. 427.) berichtet: auf der genzen lasel Lemmes wären zwei Berge; den einen, wo man die Siegelerde gewinnt, verslegt er nach Nordem, nemat ihn Mante di Volcarme, und beschreibt ihn als einen angenehmen Hügel, verglichen mit dem Monte di, Nettuna im Süden, den sein stelzes Haupt furchtbag in die Wolken hebe, und das Auge mehr beleidige, als ergölzen ban

Archipelagus (Su 7:1 i 83 der teutschen Uebers, von Sprengel) gieht ziemlich umständliche Nachnichten von Lemnos, woraus wir nur Folgendes ausheben wollen: "Lemnos liegt unter dem 39°, 61° der Br., was besonders auf das südlichste Vongebirge der Insel passt. Die Länge beträgt 23°, Er selbst indes hält diese Bestimmung nicht für genau. Lemnos ist von Süden nach Norden nur drei Meilen lang, und hat eine

viereckige Gestalt, deren Winket nach allen vier Himmelsgegenden gerichtet sind. Das Land ist zwar durchaus uneben und bergig, dock erscheint es nicht sehr hoch.

"An der Ostküste der Insel kann man nirgends landen, weit sich eine Bank, von 3 Meilen in der Ausdehnung, davor gelegt hat. Die besten Ankerplätze findet man am südlichen Efer; die Merkmale, die man beobachten muß, wenn man hier anlegen will, sind zwei Berge, die sich über das Land erheben, und südestwärte erscheinen.

"Rund um den Haven St. Anten liegen Dörfer in einer ziemlich angehauten Ebene. Bin
Weg, der zum Castell und aur Stadt Lemnos
führt, geht länge der Sees, und nachher am Fulse
eines steilen Berges weg, den man für den berühmten ausgebrannten Valoan hatt.

"Die Insel mag 50 Dörfer und 8000 Einwohner haben. Im Innern derselben giebt es fast gar keine Türken. Die Ländersich liefern Waizen, Gerste und Wein. Bauholz hat die Insel gar nicht; man erhält es größtentheils aus Tasso, und von den Küsten des Meerbusens von Contessa.

Kingsbergen kannte also die Untiesen an dek Ostküste, die auch Dapper in seiner Beschreibung der Inseln des Archipelagus anführt (p. 243), ehne jedoch an eine versunkene Insel zu denken; suchte aber den Vulcan auf der westlichen Seite von Lamnes, und scheint den Berg von Therma defür gehalten zu haben.

Pokocke, der auf seiner Reise in Orient ebenfalls Lemnos besuchte, und manche interessante
Nachrichten über diese Insel giebt, fügt am Ende
hinzu: "ich konnte in Lemnos weder von einem
feuerspeienden Berge, dessen die Alten gedenken, noch von einem Labyrinthe Nachricht erhalten (Reise in den Orient III. Th. S. 36.)."

Auf seiner zweiten Réise nach Griechenland liefs Choiseul Gouffier von seinen Begleitern die Insel Lemnos untersuchen, um dadurch, wo möglich, Aufklärung über so manche dunkle Stelle in den Alten sich zu verschaffen. Ueber Erwarten gläcklich waren diese bei ihrem Unternehmen, und da das Original der Reise, der Kostbarkeit wegen, nur Werigen zur Hand seyn möchte, wollen wir des Wichtigste der mitgethellten Nachrichten nebst der Charte ausheben, um zu sehen, was sich daraus für die Lage des Vulcans folgern läßst.

1,,Der Hügel, eagt Choiseul Gouffier, we man moch jetzt, wie shemals, mit religiösen Gebräuchen, die berühmte Thonerde holt, der man seit so vielen Jahrhunderten die Kraft zuschreibt, Uebel aller Art zu heilen, trägt alle Spuran eines, durch unterischen Feuer verbrannten Bodens en sich; jener Krater indels, von welchem Cicero (de Nat. Deor. III, 22.) spischt, den Eustathius und der Scholiast des Sophocles (Philokt. 814.) erwähnen, fand sich nirgends. Die ersten

Nachforschungen, die man im Innette der Insel und in den höher gelegenen Gegenden angesteht hatte, waren alle ohne Erfolg gewesen; men truf keinen Krater, keine Laven, keine Spur eines Vulcans. Nichts fand sich, als Bimsteine, aber die konnten auch die Woogen ans Ufer geworfen haben, oder sie konnten durch Vulcane, die offenbar auf nahe liegenden Inseln gebraunt hatten, nach Lemnes geschleudert seyn.

"Eine sorgfältigere Untersuchung der Klippen, deren Ausdehnung genau zu konnen, für
die Schifffahrt sehr wichtig war, zeigte mir, dals
diese Untiefen einen Theil der Insel Lemnos ausmachen, der bei irgend einem Anlass versank,
Dort war der Vulcan; unterirdische Feuer untergruben den Grund des, jetzt von den Fluten bedenkten Vorgebirgers der brennende Berg, welcher der ganzen Insel Verderben drohte, ist untergegangen, und zog in seinen Sturz des nahe
liegende Land mit hinab.

"Durch häufiges Sondiren dieser Untiefen, we bei ruhiger Soe einige Fælsspitzen hervorragen, fand man eine enge Durchfahrt, wodurch diese versunkenen Felsen getrennt wurden, und ein Fahrzeug konnte, von einem guten Steuermann gelenkt, diese Strafse durchfahren. Dieser Umstand, der die Aufmerksamkeit der zum Sondiren ausgeschickten Seeleute erregte, liefs mich unter den Wellen die Insel Chryse erkennen, die, durch Philoktet's Unglück begühmt, nirgende mehr zu finden war.

"Die kleine Insel Chryse ward zur durch eine schmale Strafse von dem gleichnamigen Vorgebirge geschieden, und sie versank mit diesem. Bin gleiches Schicksal stürzte den öden Felsen, das traufige Asyl des Philoktet, und das große Vorgebirge, das einst Flammenströme auswarf, in den Schoos des Meeres; Delphine spielen über der erleschenen Werkstatt Vulcans; und der Pilot, voll Furcht gegen diese Klippen geworfen zu werden, wünscht oft sehnlich in den Schreckmissen einer finsteren Nacht, den furchtbaren Leuchtthurm zurück, der Jahrhunderte hindurch den Weg zum Hellespont erhellte."

"Einige widersprechende Stellen der Alten könnten zu beweisen scheinen, dass die Insel Chryse auch Neae geheissen habe (Plin. II, 8. IV, 12. Steph. de urb. Suid. v. Νεαῖ. Antigon. hist. Mirab. c. 9); und es würde nicht unmöglich seyn, diese Meinung durch Stellen aus Stephanus von Byzanz, durch einige Verse aus dem Altar des Dosiades zu unterstützen; lieber aber wied man, auf Treu und Glauben, die Meinung des Herrn Barbie du Bocage annehmen, der die kleine Insel Agio-Strati für die Insel Neae hält."

Später setzt Choiseul Gouffler noch hinzu;
"die Flammen, die ehemals hier aufloderten,
sieht man nicht mehr; aber sie sind nicht erloschen; heftige Erschütterungen lassen oft neue
fürchterliche Umwälzungen erwarten. Der Hügel, wo man die Lemnische Erde gräbt, ist im

Laufe der Zeiten mit einer Lage fruchtbarer Erde bedeckt, die Gemüse in Menge hervorbrings,

Offenbar ergiebt sich aus diesen Untersuchungen, dass wir keinen Anstand nehmen dürsen, die Insel Chryse unter den Woogen zu auchen, und ebenfalls den seuerspeienden Berg; so dass jener nördlich gelegene Hügel, den man bisher dasur gehalten hat, nicht länger dasur gelten kann. Auch glauben wir nicht zu irren, wenn wir den Untergang des Mosychlos und des Eilandes nicht lange nach Alexander setzen, da für eine spätere Epoche sich keine Beweise finden.

Gotha.

iikert:

2

## Nachrichten

über die Landschaft Agoona auf der Goldküste in Afrika, datirt vom 20. Decbr. 1809.

Von Heinrich Meredith, Esq. \*)

Die Landschaft Agoona erstreckt sich gegen 20 kl. Seemeilen in die Länge von Osten nach

<sup>\*)</sup> Aus dem Monthly Repertory of Engl. Litterature.

April 1811.

Westen, und gegen 30 kl. Seemeilen in die Breite, da es zwischen 5º und 5º 30' nördlicher Breite liegt. Gegen Süden macht des Meer die Granze, westlich, nördlich und östlich stölst es an die Districte Akron, Adgumakoon, Assin, Akim und Akra. Das Land gewährt einen mannichfaltigen Anblick. An einigen Orten ist es flach, und sogar morastig, an anderen erheben sich Hügel, man findet freie Ebenen von beträchtlichem Um. fange, und dann wieder reiche Waldungen. Das Klima hält man verhältnismässig für gesund; sicher ist es gemälsigter, als an vielen anderen Strichen dieser Küstenlinie. Der Thermometer steht gewöhnlich von 75° his auf 25% der Regenzeit stand er schon auf 73°. Die Jahreszeiten können eingetheilt werden in die Tornado-, in die Regen- und in die trockene Zeit. Die Tornado - Zeit \*) fängt im März an, dauert gegen zwei Monate.

\*) Die Tornados sind heftige Windstöße von Osten, die gewöhnlich mit Donner, Blitz und heftigen Regem bagleitet sind. Der eigentliche Sturmwind hält selten länger als eine halbe Stunde an, aber das Schauspiel, das sich während dieser Zeit darbietet, ist eins der furchtbarsten und erhabensten in der Natur. Nach einem solchen Ungewitter wird die Luft merklich kühl und rein, und es ist nicht ungewöhnlich, dass der Thermometer nachher innerhalb zwei oder drei Minuten um 8 bis 10 Grade fällt. Der menschliche Körper fühlt sich dann kräftiger und thätiger, und die Seele erhält wieder die Schnellkraft, die durch die lang anhaltende Hitze verloren gegangen ist. Eine genauere getreue Schilderung der Tornados und der dabei vorkommenden physi-

Die Regenzeit beginnt gegen Ende des Mai, und hört auf im August; 'hierauf folgt die trokkene Zeit, und währt, mit geringen Veranderun gen, den Ueberrest des Jahres hindurch, das heifst, vom August bis März. Gegen Ende De! combers oder Anfang Januars in jedem Lahie, und zuweilen im Februar, rweht ein Landwind von gang besonderen Art, der Harmattan: gemannt, vier, sechs, auch acht Tage, ja zuweilen vierzehn Tage lang. Er ist besonders merkwürdig wegen seiner verkältenden und starr machenden Wirkung auf den menschlichen Körper, und wegen des außerordentlichen Grades von Dürre, den er hervorbringt, indem der Ausdünstungsprocess; während er anbält, mit sretauntnich Schneiligkeit vor sich geht. \*)

manchen Orten gering und sandig, und dabste ungünstig zum Anbau der Producte, die den Wendekreisen eigen sind. Und wo der Roden auch nächt so beschaffen ist, findet man doch, dass viele Pflanzen nicht gedeihen, was man theils der Kälte und Feschtigkeit der Selfiste oder Südwestwinde zuschreibt, die an dem Ofer durch Nichts gemildert werden, iheils aber daraus erklärt, dass die Luft daselbst mit Salapartikeln geschwängert ist, die bestäudig mit dem Meerschlamm ans Land geworfen werden.

schen Erscheinungen findet man in Dr. Winterbettom's Account of Sierra Leone, p. 24.

<sup>\*)</sup> S. Winterbottom's Advount of Sierra-Leone, 'pe 39.

Ungefähr zwei oder det Meilen vom Meere ist der Rodan schon weit fruchtharer, und sies nimmt immer mit der Entfernung zu, so daß sechs oder acht Meilen vom Ufer den Boden hin-länglich gut ist, beinahe jedes tropische Product hervorzubringen. In dieser Entfernung ist, auch das Klima besser und so gemäßigt, daß es den Anbau europäischer Pflanzen und Gewächse zuläst. Nahe am Meere gedeihen am besten Reiß, Zuckerrohr und Baumwolle.

Das einzige mineralische Erzeugnis, das hisher in dieser Gegand ist entdeckt worden, ist Gold, und die Eingebornen bemühen sich, die Art, wie sie es zu Tage fördern, vor den Europäern zu verbergen. Es ist aber auffallend, dass sie eben so wenig die mineralischen Producte aufzusuchen verstehen, als sie dieselben zu verarbeiten wissen.

Von zahmen Hausthigen giebt es dort Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen, die gewöhnlichsten Vögelgattungen in s. w. Von wilden Thieren aber Tiger, Leoparden, Hyänen, Büffelochsen, wilde Schweine, Hirsche, Hasen, Eichhörnchen, Affen, Ameisenbäre, Muscusthiere, Crocodille und Schlangen.

Man findet in dieser Gegend nur wenig Schiffbauholz, dagegen giebt es Holzarten, die zum Häuserbauen und zur Verfertigung von Möbeln und anderem Geräthe sehr brauchbar sind, wiewohl nicht in großem Ueberflusse. Außer-

100

dem sind die vorzüglicheten vegetabilischen Erzeugnisse: Mais (der zwei Aerndten im Jahre giebt); Hirse, Yams, Cassava, suise Potatoes, Plantanen, Bananas, Zuckerrohr, Reifs, Baumwelle, Pfeffer und Erbsen von verschiedenen Arten u. s. w.; außer Pomeranzen, Pinienapfeln und anderen Früchten der Linie. Alle diese Producte werden mehr oder weniger von den Eingebornen angebaut, und der Beden ware auch größtentheils für die übrigen tropischen Erzeugnisse geeignet. . Ihre gegenwärtige Art, das Land zu bauen, ist zwar sehr rob und mangelhaft, könnte aber durch Einführung der Pferde und des Hornviches, so wie durch das Beispiel und die Belehrung von Buropäern, sehr verbessert werden, vorausgesetzt, dass der Fleiss der Eingebornen durch Belohnungen angeregt und aufgemuntert würde.

Gegenwärtig sind noch alle Ländereien der Provinz Agoona ein gemeinschaftliches Gut, und kein Individuum darf sich einen Theil davon zueignen, außer während er denselben anbaut. Es giebt große Striche Landes, die keinen Besitzer haben, und wo nicht mehr als der zehnte Theil des ganzen Landes angebaut ist. Unter den Eingebornen weißs man gar nichts vom Verkaufen, oder Verpachten der Ländereien, und nur die Europäer kaufen zuweilen für fünf oder sechs Pfund Sterling eine beträchtliche Strecke Landes. In diesem Falle wird ihr Recht auf dies Land schwerlich gestört; doch wäre wohl in dem dermaligen Zustande der hürgerlichen Gesellschaft der Besitz der Erzeugnisse ohne besonde-

gen Schutz nicht immer eicher, zu welchem Ende men eine hinlängliche Anzahl von Arbeitsleuten in beständigen told nehmen müste, die dann das Feld anbauten, und zugleich beschützten. Dieser Sold würde nicht über zehn bis zwölf Schillinge des Monats kommen.

Agona hat keinen schiffbaren Fluis, aber durch kleine Bäche, die es nach vielen Richtungen durchschneiden, ist es ziemlich mit frischem Wassen versehen.

Die vorzüglicheten Städte sind: Winnebach (oder, Simpa), Agoona, Bereac und Fettah. Die genze Bevölkerung der Provinz kann gegenwärtig nur auf 10,000 Seelen geschätzt werden, worunter man 7000 Weiber und Kinder annimmt, doch war sie vor dem letzten Kriege und Einfall der Asianter, eines Volkee im Innern von Afrika, weit stärker. 1):

Unmittelbar an der Seeküste leben die Rinwohner hauptsächlich vom Fischfang, in den
übrigen Theilen der Provinz von der Jagd und
dem Ackerbau. Nur sehr wenige ernähren sich
vom Handel. Dieser Handel besteht darin, daß
sie gegen Gold und einige andere Artikel von
den Europäern Muscheln, ostindische Baumwolle,
Eisen, Blei, geistige Getränke, Tabak, Tabaks-

<sup>\*)</sup> Dieser Krieg hatte drei Jahre vorher seinen Anfang genommen, und einen großen Theil der Goldküste verheert.

pfeisen, Flinten, Schielspulver, eherne Gefässe, und wollene und baumwollene englische Munufacturwaaren einkaufen, welche Waaren sie dann entweder an ihre Landsleute oder an Einwohner des inneren Landes gegen Gold, Lebensmittel aller Art, Palmwein, Palmöl u. s. w. austauschen. Der Werth aller Waaren wird nach Muscheln und Gold bestimmt. Sie haben kein bestimmtes Maas und Gewicht.

Die Verfassung, Regierungsform und Gesetze der Provinz Agooma gleichen sehr denen der Von den Oberhäuptern der kleinen Fantees. Districte (Caboceers) sind emige erblich, andere werden vom Volke gewählt. Diese Oberhäupter regieren zuweilen sehr despotisch, aber ihre Gewalt ist dann nicht von langer Dauer. weil das Volk sich häufig dagegen empört, und den Unterdrücker vertreibt oder sonst bestraft. Verwaltung der Gesetze werden diese Oberhäupter von einer Art von Gerichtshof unterstützt. dessen Mitglieder, Pynins genannt, aus den Aeltesten jedes Districtes vom Volke gewählt werden, und die vorkommenden Streitigkeiten nach dem Gesetze schlichten. Das Gesetz selbst wird nur mündlich von den Richtern aufbewahrt, weshalb sie öfters zusammen kommen, um das Andenken derselben unter sich zu erneuern. Uebrigens ist es ihr Interesse, die angeklagten Personen zu verurtheilen, denn sie bekommen einen Antheil von allen Geldstrafen und Güter-Einziehungen.

Beirahe alle Verbrechen, große und kleine, werden durch Geldstrafen oder Sclaverer bestraft. was in der That einerlei Strafe ist, denn wer die ihm zuerkannte Geldstrase nicht bezahlen kann, wird durch das Gesetz zur Schwerei verurtheilt. Sogar Mord, (ein Verbrechen, das selten vorkommt) ohwohl das Gesetz die Todesstrafe dage. gen ausspricht, kann doch durch sieben Sclaven vergütet werden. Ist gegen einen Beklagten kein Beweis vorhanden, so tritt eine Art von Gottesurtheil (Ordalien) ein, die darin besteht, dass der Angeklagte von der Rinde eines Baumes essen muls, den man für vergiftet hält. Behält er diese Rinde bei sich, so wird er für schuldig erklärt, wo nicht, für unschuldig ' Man hält diese Richter für sehr bestechlich, weshalb zuweilen die Entscheidung eines Streites den Pynins eines anderen Districtes vorgelegt wird. In Fällen. wo Jemand der Zauberei schuldig erklärt wird, erstreckt sich die Strafe auf seine ganze Familie, ja auf alle Personen, die mit ihm unter einem Doch ist seit der Abschaffung Dache wohnen. des Sclavenhandels Niemand dieses Verbrechens schuldig erklärt worden.

Erbfeindschaften sind unter diesem Volke gewöhnlich; ihre Feindseligkeiten bestellen jedoch selten in kühnen Unternehmungen, da persönlicher Muth eben kein Hauptzug ihres Charakters ist, sondern mehr in Ueberfällen, wo sie dann die Einwohner des feindseligen Districtes oder Staates mit sich fortführen, und zu Sclaven machen. Zuweilen werden die Kriegsgefangenen

A. G. E. XXXIX. Bds. 4. St.

D d

in der ersten Hitze umgebracht, aber im Allgemeinen behält man sie des Vortheils wegen. Nur selten werden sie ausgewechselt.

Die Einwohner dieser Provinz sind schwarz. von mittlerer Statur, im Durchschnitt wohl gebaut, kräftig und fähig große Strapatzen auszuhalten. Sie haben größtentheils einen gefälligen und offenen Ausdruck des Gesichtes, und sind aufgeweckten, fröhlichen Temperaments. feblt ihnen nicht an schneller Fassungskraft in allen ihnen bekannten Dingen, was ihnen aber fremd ist, begreisen sie nur langsam. In ihren Neigungen sind sie nicht sehr hitzig, denn ob sie gleich gelegentlich sich heftig und ungestüm zeigen, so gehen sie doch gewöhnlich langsam und mit Ueberlegung zu Werke. Die Gastfreiheit wird bei ihnen sehr weit getrieben, und alle Fremde und Reisende werden mit dem bewirthet, was das Haus vermag.

Im Ganzen genommen sind die Einwohner von Agoona ein fleisiges Volk, besonders diejenigen, die vom Fischsange leben. Sie stehen aber auf einer sehr niederen Stuse der Sittlichkeit. Sie scheinen nichts vor Augen zu haben, als ihr eigenes Interesse und Furcht vor der Strase, wozu freilich die Beschaffenheit ihrer Gesetze, und die Art, wie sie gehandhabt werden, nicht wenig beitragen mag. Ihre Religion hat nicht die mindeste Einwirkung auf die Sittlichkeit, und besteht nur aus einer abergläubischen Eurcht vor einem bösartigen höheren Ein-

flusse, wogegen sie sich durch Fetische oder Talismane, die sie durch ihre Priester erhalten, zu verwahren suchen. Das Volk selbst scheint keine Art von religiösen Gebräuchen auszuüben, wohl aber die Priester (Fetishmen), die eine Art von Gottesdienst und Geremonien haben, und von denen das Volk glaubt, sie wären in unmittelbarem Verkehr mit dem Dämon oder Fetisch selbst. Diese Priester stehen gewöhnlich mit den gewalthabenden Personen in Verbindung, und gebrauchen ihren Einflus auf das Volk dazu, den Gesetzen Gehorsam zu verschaffen, und das Ansehen der Regierung zu befestigen.

In Winnebah opfert man jährlich dem Fetisch eine Hirschkuh. Menschenopfer treten nur dann ein, wenn ein Mana von Bedeutung stirbt. Die Schlachtopfer werden unter den Sclaven des Verstorbenen gewählt, und sind gemeiniglich alt und gebrechlich. Diese Opfer geschehen aber in Agoona nur sehr selten.

Obgleich die Eingehornen an natürlicher Fähigkeit den Europäern nicht nachzustehen scheimen, so befinden sie sich doch in Rücksicht der Bildung auf der niedrigsten Stufe. Sie haben keinen Begriff von Buchstaben, und können daher ihre Sprache, die sanft und wohlklingend ist, nicht feathalten und ausbilden.

Künste und Handarbeiten sind sehr unvollkommen. Sie verfertigen Kähne, Fischnetze, Angeln, Körbe, Matten und andere ähnliche Sachen, und einige unter ihnen treiben Maurer- und Zimmermanns Arbeit.

Die Jugend belustigt sich mit Tanzen und Singen; die älteren Leute erzählen einander die Thaten und Begebenheiten ihrer Jugend.

Die Weiber in Agoena sind in einem Zustande der Herabwürdigung, so wie in allen Ländern, wo die Vielweiberei herrscht. Sie sind im strengsten Sinn die Sclaven der Männer, und verrichten alle Hausarbeiten. Auch versehen sie die Stelle der Aerzte und Wundärzte. Die häufigsten Krankheiten sind Fieber, Flüsse, Rheumatismen und Aussatz, gegen welche Uebel sie meistens gewisse einheimische Kräuter brauchen.

Die Zahl der Sclaven in Agoona ist nicht beträchtlich, und auf 40, ja vielleicht 50 Personen rechnet man nur einen Sclaven. Die Gewalt des Herrn über seinen Sclaven ist uneingeschränkt, und erstreckt sich bis auf sein Leben. Was aber die Feldarbeit anlangt, so ist kein Unterschied zwischen dem Freien und Sclaven; sie haben dieselben Arbeitsstunden, und der Sclave wird nicht zur Arbeit gezwungen.

Noch immer wird sowohl von den Holländern, als von den Dänen, die an der Küste wohnen, einiger Sclavenhandel getrieben. Am meisten führen die Portugiesen Sclaven von der Goldküste weg. Ihr großer Markt ist auf der sogenannten Sclavenküste. Noch im letzten Oc-

teber v. J. holten zwei Schiffe von Cuba Ladungen von Sclaven von der Goldküste ab.

Der Nutzen, den die Abschaffung der Sclaverei von Seiten der Engländer für die Goldküste gehabt hat, wird sehr verhindert oder doch verringert durch den Sclavenbandel, den andere Nationen, obgleich in geringerem Grade, noch forttreiben. Seit dieser Abschaffung ist es auffallend, dass die Landeseinwohner im Goldauchen fleissiger, und überhaupt betriebsamer geworden sind; auch hat die persönliche Sicherheit zugenommen, so wie Verurtheilungen wegen Zauherei und zerstörende Kriege seltener unter ihnen geworden sind. Es ist daher unläugbar. dass die, gänzliche Abschaffung des Sclavenhandels für Afrika die größte Wohlthat seyn würde, so wie es die dringendste Pflicht der Menschlichkeit ist.

Diese Nachrichten und Bemerkungen betreffen pur einen kleinen Theil von der sogenannten Goldküste, und obgleich die ganze Küste an Boden und Klima viele Aehnlichkeit hat, so findet man doch in anderen Hinsichten bedeutende Unterschiede. Die Provinz Anta z B., die zwischen den Flüssen Ancobra und Succondee liegt, ist ein reiches, waldiges Land, reichlich gewässert, und mit Gewächsen überdeckt. Das Holz deselbst ist zu jedem Gebrauche tüchtig. Gold und andere Metalle finden sich hier in größerer Menge, als in den benachbarten Staaten. Auch ist der Boden besser angebaut, und es sinden

sich mehrere sehr brauchbare Buchten und Landungsplätze. Der Flus Ancobra trennt diese Provinz von dem Königreiche Apollonia. Hier ist das Land noch mehr durch Seen und Flüsse gewässert, und noch mehr geeignet zum Anbau von Reiss, Zuckerrohr und aller Producte, die einen seuchten Boden bedürfen.

Je weiter man aber vom Meere abwätts in des Innere des Landes dringt, desto fruchtbarer wird der Boden, um so gesegueter erscheint das Krima: die Industrie nimmt in demselben Grade zu, und im Ganzen befinden sich die Einwohner glücklicher. Alle tropischen Producte würden in diesem Lande sehr gut gedeihen, und es liefse sich ein sehr vortheilhafter Tauschhandel gegen europäische Manufacturen einrichten, an die der Eingeborne schon gewöhnt ist. Wenn man erwägt, was Geschicklichkeit und Fleifs in Westindien und in den pestilenzialischen Sümpfen von Guiana ausgerichtet haben. - was ließe sich nicht von den reichen Hügeln und weiten Ebenen dieses Landes erwarten, wo der Boden von so üppiger Fruchtbarkeit, und das Klima verhältnismässig so gesund ist?

3

## Nachrichten über die Zindschen. \*)

Masudy hat in seinem Marudsch - al - dheheb einige Nachrichten über die Zindschen gegeben, die hier zusammengestellt sind.

Nachdem er den Lauf des Nil's durch die Negerländer beschrieben hat, fügt er hinzu: "Es trennt sich von diesem Flusse ein Arm, der sich in das Meer der 'Zindschen ergiesst, welches die Küsten der Insel Kanbalu umgiebt. Herren der Barken von Siraf und Oman, die diese Gestade besuchen, versichern einstimmig, dass sie zur Zeit der Ueberschwemmung Aegyp. ten's durch den Nil oder wenige Zeit vorher, eineh Flus bemerken, der sich ins Meer ergielst, und dessen Lauf so stark ist, dals er sich eine Bahn Burch die Wogen bricht; dass dieser, von den Gebirgen der Zindschen strömende, Fluss über eine halbe Stunde breit, und sein Wasser suls und hell sey, aber wenn der Nil wachse, trühe und schmutzig, auch von den Susmar's (Krokodillen') bewohnt werde. Dieser Fluss dient zur Gränzlinie zwischen dem südlichsten Habesch und dem Lande der Zindschen. Ohne diese und

<sup>\*)</sup> Aus Et. Quatremère Mém. géogr. et histor. sur l'E-gypte et quelques contrées voisines, recueillis ét extráits des Msts. Goptes, Arabes etc. de la Bibliothèque Impériale. T. II. p. 181 — 189.

die Vormauer, welche Moraste und Sandwüsten bilden, würden sich die Abyssinier gegen die Menge und Tapferkeit der Völkerschaften der Zindschen, ihrer Nachbarn, nicht erhalten können."

"Das Indische Meer ist eins der größten auf der Erdoberfläche Der Arm desselben, welcher die Ufer Abyssinien's umgiebt, und sich bis zum Bezirk Berber, im Lande der Zindschen, erstreckt, heist die Strafse von Berber, die 125 geograph. Meilen lang, und an beiden Enden 25 dergleichen breit ist. (Man verwechsle den Bezirk Berber picht mit den Berbern, welche die Provinz Afrikiah im Magreb bewohnen.) Die Herren der Barken von Oman fahren über die Strasse von Berber, welche sie das Meer von Barbara nennen, und dem sie mehr Ausdehnung geben, als eben geschehen ist, wenn sie nach der Insel Kanbalu fahren. Denn diese und die , Länder Sofalah und Wahwak, die an der Sud. gränze des Landes der Zindschen wohnen, sind des linde ihrer Schifffahrt. Auch bezuchen die Rewohner von Siraf dieses Meer. Ich bin selbst mit Barken, die von der Hauptstadt Oman's, Sand schar, abgiengen, und dem Herrn aus Siraf waren, über dieses Meer geschifft. 304 d. H. (897 n. Chr. Geb.) schiffte ich abermals dazübene wie ich von der Insel Kanbalu abreisete, um nach Oman zurückzukehren."

"Letztere Imel ist sohr bevölkert. Hier leben viel Zindschen, die ihre Muttersprache Sprecken, und Musulmans sind. Gegen Ende der Dynastie der Ommieden, ader im Anfange der Herrschaft der Abassiden, bemächtigten sich die Musulmans dieter Insel, und führten die darauf wohnenden Zindschen als Gefangene ab, und sind noch im Besitze dieser Insel, die vom Lande der Zindschen eine bis zwei Tagereisen entfernt ist. Die Entfernung zwischen Oman und Kanbalu heträgt, der Schätzung der Schiffer zu Folge, 500 Parasangen.

Leoparden-Häute, welche den Bewahnern theils zu ihrer Bekleidung dienen; theils in die dem Islam unterworfenen Länder verhandelt werden. Die Leopardenhäute von hier sind die größten, die man hat, und die schönsten zu Pferdedekten. Auch zieht man Schildknötenschalen aus diesem Lande, die zu Kämmen verarbeitet werden. Die Giraffen sind hier in sehr großer Menge. In Abyssiniert gieht es gan keine. In Pessien wird die Giraffe Oschtorga genannt. Die Sanftheit dieses Thieres und die Liebe zu seinen Jungen, zeichnen esteus. Man hat wilde und sahme, wie hei den Elephanten."

"Bloß die Zindechen giengen von den anderen Völkemehaften, die sich an der Ostseite des Nils niederliefsen, über den Arm desselben, der sich in das son ihnen henannte Meer ergiefst, und liefsen sich in ihren dermaligen Wohnsitzen nieder, welche sich bis an die Gränzen von Safalak und Wakwak, goldreicher, heifer und fruchtberer Läuder, erstrecken."

"Wie die Zindschen in dies Land gekome weren, erbauten sie eine Stadt, welche die Hauptstadt des Reichs ward, und wählten einem König, der den Titel Wakliman jederzeit führt. Unter ihm stehen die übrigen Fürsten der Zindschen, und der Wakliman kann mit wohl 300,000 Reutern (auf Ochsen) in's Feld ziehen. Das Rindvich dient den Zindschen zur Nahrung. In ihrem Lande giebt es weder Pferde, noch Maulthere, noch Kameele. Auch kennen sie weder Schnee noch Hagel."

"Das Land der Zindschen ist überall von Thelern, Bergen und Sandwüsten durchschnitten. and eretreckt sich von oben erwähntem Nilarme 706 Pargeangen bis an Sofalait's und Wakwak's Granze. Blephanten giebt's hier sehr häufig, aber keine gezähmte. Die Zindschen brauchen sie weder sam Kriege; noch zu anderes Zwekkenadenden sie nur zu tödten. Absiche letten sie sich auf die Laure en dem Wege der Blephanten, wo sie ein Gefäls mit Wasser, das über den Blättern, der Rinde und den Zweigen eine bier einheimischen Baumes gestähden het hinstellen. Säuft der Elephant dieses Wesser': 'so wird er betrunken, und fällt um Nun laufen die Zindschen mit Mordwaffen herhei, und rocten ihn, um seiner Zähne hab-'haft zu werden. - Aussibrem' Lande kommen die großen Elephantenzähne, von denen jeder im

Burchschnitt 150 Wann wiegt. Größstehtheile gehen sie nach Oman, und von da nach Indian und China. Obwohl die Zindschen so sehr vial Elfenbein besitzen, machen sie doch heinen Gebrauch davon. Statt mit Gold oder Silber, schmücken sie sich mit Risen. Die Ochsen, die aihnen, wie oben gezagt, zum Schlachtvich die nen, sind auch im Kriege ihre Träger. Sie haben dans Sattel und Zaum, und laufen so schneik wie die Pferds."

Das Wort Wakliman (s. oben) hedeutets Sohn des höcksten Herrn, und er ist son Gou. wie die Zindschen glauben, ernannt, um sie mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu regieren und zu behandeln. Entfernt sich einer dieser Regenten von der Gerechtigkeit, und begeht irgend eine tyrannische Handlung, so tödten sie' ihn, und berauben seine Abkömmlinge des Rachts, shm nachzufolgen. Führt er sich nämlich, nach ihrer Meinung, so schlecht auf, so hört, er auf, der Sohn des Herrn des Himmels und der Erde zu seyn. Gott beist bei ihnen: Makhandschlei, Grosemuthiger Herr. Die Zindschen eind sehr beredtsam, und haben Redner, die zum Volke in seiner Sprache sprechen. Oft muntert ein eingehorner Geistlieber, der mitten in einem Hauden Volke sieht, dasselbe auf, sich Gott lieb zu machen, und sich seinem Willen zu nnterwer-Zen, wober er ihnen die Strafen ihres Ungehonsams schildert, und ihnen das Beispiel ihrer Vorfahren und alten Könige vorhält. Die Zindschen haben keinen Religions-Codex. Ihre Gesetze beruhen auf dem Herkommen, das die Verbindlichkeiten des Volks gegen den König, und einige Meximen für letzteren, in Absicht, seiner Unterthanen, bestimmt."

"Die Nahrungsmittel der Zindschen sind die sehr häufig wachsenden Bananen. Allgemeiner aber wird der Saame der Durrah und die Trüffelantige Wurzel Kalary, die der Kolokasia Aegypten's und Syrien's gleicht, genossen. — (Jeder Zindsche hat seinen Fetisch, den er verehrt, ein Thier, eine Pflanze, oder einen Stein.) — In dem anliegenden Meere befinden sich viel Inseln mit Kokospalmen, deren Frucht auch ein Hauptnahrungsmittel der vielen Völkerschaften der Zindschen ist. Auch Honig und Rindfleiselt dient zu ihrer Nahrung."

So weit Masudy. Abul. Makaren eagt in esinem Machal-Safiz: "Lamu ist eine Stadt im Iande der Zindschen, an der Küste des Meeres von Barbara, 20 Stationen westlicher als Makadokscho gelegen. Gegenwärtig ist diese Stadt fast ganz mit Sande bedeckt, der sich mehrere Klastern hoch angehäuft hat. Das Meer wirft oft an der nahen Küste Stücken Ambra aus, die der König sammeln fläst. Einest fand man ein Stück, das 1200 Rotls wog. — In dem Bezirke dieses Ortes wachsen viele Bananenbäume von verschiedenen Arten. Eine derselben trägt 18 Pariser Zoll lange Früchte. Die Einwohner machen die Bananen ein, oder bereiten daraus einen Syrup, der sich ein Jahr lang hält."

"In Makadokscho ist es Herkommens," erzählt derselbe Schriftsteller, "dass die Großen des Reichs sich am Fusse des Palastes versammeln. Sind sie Alle bei einander, so wird oben in der Zinne des Palastes ein Fenster geöffnet, auf welches Zeichen die hohen Beamten sich niederwersen, und die Erde küssen. Wenn sie wieder aufstehen, sehen sie den König am Fenster, von dem aus er ihnen Audienz ertheilt, und alles verordnet, was auf die Verwaltung des Staates Bezug hat."

## BÜCHER - RECENSIONEN.

Description topographique et statistique de la France etc., par J. Peuchet et P. G. Chan-laire. Cahiers 36 — 39 incls. et Cahiers 45 — 49 incl. Paris, 1811.

Wir geben hier unseren Lesern den wesentlichen Auszug der verspäteten Hefte 36 — 39, (siehe A. G. E. Bd. XXXVII. S. 411), und fahren dann mit der Inhaltsanzeige der Fortsetzung dieses schätzbaren topographisch-statistischen Werkes regelmäßig fort.

XXXVI. Heft. Das Departement von der Oise. 32 Seiten. Als die vorzüglichsten Quellen der Beschreibung dieses Departements sind genannt: La Description du Beauvoisis de Jacques Grevin en un Vol. in 8. imprimé à Paris en 1558. — Mémoires de Beauvois et du Beauvoisis, par Loisel. Paris, 1617. un Vol. in 4. — Petri Louvet Nomenclatura et Chronologia rerum ecclésiasticarum Dioecesis Bellovacensis. Lutetiae, 1613. in 8. — L'histoire de la ville et cité de Beauvois, et des Antiquités du Beauvoisis; von demselben Verfasser. Rouen,

1614. 8.; so wie dessan Traité de la Noblesse Beauvoisienne. Beauvais, 1640. 8. Von dem geschätzten Historiker Simon hat man ein Supplement aux Mémeires de l'histoire de Beauvoisis d'Antoine Loisel et de Pierre Leuvet. Paris, 1704. un Vol. in 12. — L'histoire du Duzhé de Valois etc. par l'Abbé Carlier. 3 Vol. in 4. Paris, 1764; und endlich die Voyage pistoresque de la France, von einer Gesellschaft, in mehreren Foliobänden vom Jahre 1789 an herausgegeben, und noch unbeendigt.

Dies Departement liegt îm 49° der Breite zwischen 4' und 46', und wird gerade durch den Meridian von Paris durchschnitten. Seine mittlere Länge von Nord nach Süd von Paillars an der Annoy, bis an den Zusammenfluß der There und der Oise, beträgt 12 Lieues, und seine größte Breite von West nach Ost, von Bretigny an der Oise, bis Saint Pierre des Champs an der Bate, 21 Lieues.

Das Klima ist im Durchschnitt gemäßigt und gesund; der nordöstliche und südwestliche Theil jedoch enthalten Seen und Moräste, die einen Dunstkreis um sich verbreiten, der den Aufenthalt daselbst weniger zuträglich macht. Auf einem Flächengehalt von 1216,500 Arpens oder von 304 Qu. Lieues, beträgt die Bevölkerung 369,094 Seelen.

Das Departement ist eins der fruchtbarsten, und gewährt durch die Mannichfaltigkeit der Aneichten den Anblick eines Gartens. Auch zeichnet es sich durch trefflichen Anbau, durch große Industrie und Pabriken aller Art aus, mit deren Erzeugnissen ein lebhafter Zwischenhandel getrieben wird.

'Es machte sonst einen Theil der Provinz Isle de France aus. Die ältesten Bewohner, noch vor der Eroherung Gallien's durch Julius Caesar, waren die Bellevaci und die Sylvanectes, die Caesar zu den Belgen zuhit, und unter ihre tapfersten Stämme rechnet.

Die Einwohner des Departements aind im Durchschnitt groß, stark und wohlgebaut, lebhaft, arbeitsam, und industriös; die Weiber sind hübsch, und meistens gelehrig und eingezogen. Die Sonn- und Pesttage weiden mit großer Feierlichkeit und vielem Aufwande begangen; unter dem Volke haben sich uralte, seltsame Gebräuche erhalten.

Die vorzüglichsten Städte sind: Beauvais, der Sitz der Präfectur, mit 13,000 Einwohnern; Clermont, mit 1,995 Einwohnern; Compiegne, mit 6,360 Einwohnern; Senlis, mit 4,312 Einwohnern; Negon, mit 6,000 Einwohnern is. 8. w.

XXXVII. Heft. Departement der Vendée, 40 Seiten. Quellen: Bibliothèque historique et politique du Poiteu; par Dreux du Radier. Paris. en 5 Vol. in 12. 1754.

— Dictionnaire de la France et des Gaules, par l'Abbé Expilly. — La Statistique du Departement de la Vendée, par M. de la Bretonnière, imprimée en l'an 1802. — Histoire de la Guerre de la Vendée et des Chouans, par M. de Beauchamp. 3 Vol. in 8.

Dies Departement besteht aus dem östlichen Theil von Nieder-Poisou, und liegt von Süd nach Nord, von der Spitze von Aiguillen am Ocean, bis nach Sevre-Nantaise, zwischen dem 46° 18', und dem 47° 7' nördlicher Breite, und von West nach Ost vom Flus Vendés an bis an den Ocean, zwischen 2° 54' und 4° 26' östl. L. nach dem Pariser Meridian.

Das Gebiet dieses Departements, ehedem Nieder-Poitou genannt, wurde sonst von den Picten (Pictones, Pictavi) bewohnt, ein Name, den ihnen die Römer gaben, weil sie ihre Körper zu bemalen pflegten. Poitou, als ein Theil von Aquitanien, gerieth erst unter die Herrschaft der Westgothen, und dann nach der Schlacht von Poitiers, die Clovis gegen Alarich gewann, unter die Botmässigkeit der Franken. Eine Zeitlang gehörte dies Land zum Königreiche Austrasien, dann zu Neu-

errien, gehorchte dann eigenen Grafen oder Herzogen, kam dann durch Heirath an die Könige von England, und wurde nach verschiedenen Veränderungen unter König Karl VI. im Jahre 1400 mit den Kron-Domainen vereinigt. Während der Französischen Revolution wurde dies Land durch den Vender-Krieg benüchtigt und verwästet. Seitdem hat das Gouvernement große Summen zur Wiederaufbauung der Wohnungen und öffent. lichen Gebäude, und zur Herstellung der Strafsen verwondet.

Dies Departement gehört im Allgemeinen zu den Seuchtbarsten des Reichs, ist aber in Hinsicht auf Industrie, Kunste und wissenschaftliche Bildung weit zurück. Das Klima ist je nach der Lage sehr verschieden-Im gebirgigen Theil ist die Kälte viel strenger und anhaltender, als in der Ebene und in den sumpfigen Gegehden. Die Winde verändern sehr oft und plötzlich ihre Richtungen, doch sind der Nord - und der Südwind herrschend. Von diesem plötzlichen Wechsel der Luft und der Kalte mit großer Hitze, pflegen baufig Krankbeiten zu entstehen, als Katarrhalfieber, Wechselfieber. Seitenstechen u. a. w.

e Der Ackerbau, von dem die Einwohner meistene leben, wird nach der verschiedenen Beschaffenheit der Bodens auf verschiedene Weise betrieben, ist aber lange nicht so blähend, als er seyn könnte. Man haut hauptsächlich Waizen, Roggen, Hafer, eine Art von Gerete, Hirsen, Türkischen Waisen n. s. w. Der künstliche Futterbau ist noch sehr unvollkommen, ob man gleich nur wenig natürliche Wiesen hat. Man braucht daher den Roggen sehr hänfig zum Futter für das Vieh. Wein wird nur wenig, und nur von schlechter Qualität, erseugt. Die Wälder betragen nur 42,000 Arpens, also ungefähr ein Fünfunddreifsigstel des ganzen Flächengehalts, der 1,448,500 Arpens oder 362 Qu. Lieues beträgt. Die Ausfuhr besteht beinahe blofe in roben Erzengnissen, ist aber sehr beträchtlich, und übersteigt die Einfuhr. Die wichtigsten Artikel aind Getraide, Vieh, A, G. E. XXXIX. Bds. A. St.

Wolle und Sals. Eingeführt werden alle Arten von Fabrikwaaren, Wein, Oel, Metalle u. s. w.

Die Bevölkerung beträgt 270,271 Seelen. Die vorzüglichsten Städte sind: Sables d'Olonne, mit 5,168 Einwehnern; Montaigu, mit 1,011; Fantenay, der Sitz der Präfectur, mit 6,600, und die Stadt Napoleon (sonst la Rache sur Yon), mit 2,500 Einwehnern.

XXXVIII. Heft. Departement der beiden Sevres. 36 Seiten. Quellen: Description des principaux lieux de la France, par M. Dulaure. Paris, 1789. — Statistique du Departement des deux Sevres, par M. Dupin. in 8. und von demselben Verfasser eine Statistik dieses Departements, in 4. unter dem Titela Mémoire; ferner von demselben Autor ein Dictionnaire géographique, agronemique et industriel du Departement des d. S. 8. Niort. 1803. — Archives statistiques de M. Alexandre de Ferrières.

Die ältesten, bekannten Bewohner dieses Departements, das einen Theil des ehemaligen Poitu ausmacht, waren die Picten. Das Land gerieth nach und nach in die Gewalt der Westgothen, der Franken, und nur auf kurse Zeit unter die der Sarazenen. Be gehörte lange Zeit zum Herzogthum Aquitanien, hatte dann eigene Herren, kam durch Heirath an die Krone Frankreich, und dann nach der Scheidung Ludwig's des Jungen von Bleonoren, der Erbin von Poiteu und Guyenne, durch die Vermählung derselben mit Eduard III. an die Krone England. Philipp August vereinigte es 1202 wieder mit der Krone Frankreich, welcher es, trots der Ansprüche Fngland's, die es früher mit den Waffen geltend zu machen suchte, seitdem angehörte.

Dies Departement liegt swischen 45° 56', und 47° 7' nördlicher Breite, und swischen 2° 10' und 3° 15' östlicher Länge von Paris.

Es ist eins der fruchtbarsten des Reichs, besitzt ei-

men blühenden Ackerbau, und viele Fabriken, mit degen Producten ein lebhafter Handel getrieben wird. Das Land hat keine Berge, sondern nur Hügel, wie das Departement der Vendée, und viele ungesunde Moräste, die leicht auszutrocknen wären. Das Klima, so wie der Boden, ist sehr verschieden.

Der Flächeninhalt des Departements beträgt 1,145,076 Arpens, davon 410,000 Arpens mit dem Pflug angebaut werden: 25,000 Arpens enthalten Weinberge, 5,000 Arnens Gärten, die natürlichen und künstlichen Wiesen nehmen 53,000 Arpens ein u. s. w.: Der Reichthum des Landes besteht, außer dem starken Getraidebau, wovon die Ausfuhr im Durchschnitt 1,600,000 Gentner betrugen kann, in der großen Viehzucht, hauptsächlich in der Zucht der Maulthiere und Maulesel, die nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa die schönsten und stärksten ihrer Gattung sind, und besonders in Spanien sehr gesucht werden. Man rechnet manche Jahre den Betrag der ausgeführten Maulthiere auf 6 bis 700.000 Pranken. Außerdem ist die Hornvieh - und Schafzucht sehr bedeutend und einträglich. Man rechnet die Zahl des gesammten Hornviehes ungefähr auf 90,000 Stück. go wie die der Schafe im J. 1804 auf 315.811 Stück.

: Von Metallen wird am meisten Eisen gewonnen, deig sen jährliche Ausbeute zu 30,000 Centner angegeben wirdt

Die Fabriken haben an Anzahl und Bedeutung durch die Revolution und den Vendée-Krieg verloren, beson't ders die Verfertigung der Wollenzeuche; doch haben sie seitdem schon wieder zugenommen, und man hat gee gründete Hoffaung, dass sie in kurzer Zeit ihren alten Glanz noch übertreffen werden.

Man rechnet die jährliche Ansfuht der rohen Producte auf 12,244,987 Franken, die der verarbeiteten Producte auf 4,077,415 Fr., und endlich die Einfuhr an beiden Producten auf 11,101,992 Franken.

Die Bevölkerung des Departements ist 242,658 Semlen stark. Die vorzüglichsten Städte sind: Niert, Sitz der Präfectur, mit 15,000 Einwohnern; Partenay, mit 3,900 Einwohnern; Theuars, mit 2,000 Einw. u. s. w.

XXXIX. Heft. Departement der hohen Alpen. 40 Seiten. Quellen: L'histoire du Dauphiné et des Princes, qui ont porté le nom de Dauphin, par M. Bourchenu de Valbonais. 2 Voll. in fol. Genève, 1722. — Mémoire sur lu Statistique du Departement des hautes Alpes. 8. imprime à Gap. 1801. — Journal d'agriculture et des arte, zedigé par la Société d'Emulation de Gap.

Das Departement der hohen Alpen besteht aus dem chemaligen Haut-Dauphine. Es liegt zwischen 44° 9', und 45° 6' der Breite, und zwischen 3° 1' und 4° 41° Estlicher Länge von Paris.

Dieses Land machte zu den Zeiten der Römer einem Wheil von Gallie Narbonensis aus, und gehörte nachmals zu der Römischen Provinz der See-Alpen. Nach dem Untergange des Römischen Reichs kam es unter die Gewalt der Ostgothen, und im sechsten Jahrhundest unter die Bothmäßigkeit der Franken. Es gehörte zum Königreiche Burgund, kam dann an das Haus der Dauphins, und wurde im Jahr 1349 mit der Krone Frankreich vereinigt.

des Reichs gelegene, Departement ist von Felsen, Gleischern und Gebirgen umgeben, und von Strömen und Gießbächen durchsehnitten. An Getraide ist es arm; hat aber Ueberfluß an teichen Viehweiden, und besitzt einfrägliche Bergwerke und Steinbrüche.

Das Klima ist im Ganzen schön, der Himmel heiter, die Luft rein, aber durch die heftigen Windatölse, die von den Gletschern in die Thäler streichen, wird die Temperatur der Luft oft plötzlich verändert, und mit400 ha Sommer tritt eine empfindliche Kälte ein, die Arankheiten verursacht.

Die Beschaffenheit des Bodens ist in einem gehirgigen Lande eben so verschieden, als Klima und Temperatur der Luft, und ein Thal unterscheidet sich vom andern durch die Lage der Berge und die Richtung der Winde. Der Ackerbau, wenig begünstigt durch das Klima, wird außerdem noch sehr unvollkommen betriegben. Man versteht weder die Kunst zu säen, noch zu düngen. Die natürlichen Wiesen, besonders die Alpenweiden, machen den Reichthum dieses Departements aus. Der Weinbau ist nicht unbeträchtlich; doch ist der Wein nur mittelmäßig, hält sich meistens nicht länger als ein Jahr, und verliert noch durch schlechte Zubereitung an seiner Güte. Die Viehzucht ist sehr bedeutend, besonders die Zucht der Maulthiere, des Hormviehes und der Schafe.

Von Metallen wird Blei und Kupfer am meisten gewonnen; doch sind mehrere Bergwerke in neueren Zeiten aufgegeben worden. Man findet auch Marmor, Quars, 'Gyps und Torf.

Der Flächengehalt des Departements beträgt gegetswärtig nach der Vereinigung des Cautons Barcellonesse de Vitrole, 1,142,500 Arpens, und die Volksmenge beläuft sich auf 119,339 Seelen.

Die vorzüglichsten Städte sind: Briançon, mit ungeführ 3,000 Rinwohnern; Embrun, mit 3,138 Einwohnern, und Gap, der Sitz der Präfectur, mit 8,050 Rinwohnern.

XLV. Heft. Departement der Orne. 46 Seiten. Quellen: Histoiré du comté du Perche et du duché d'Alençon. in 4. à Paris, 1621. — Description abregée du departement de l'Orne; redigée par la Société littéraire d'Alençon. 8. 1802. — Statistique de la ville de Mortagne. 1806. par M. Délestang.

Das Departement der Oene besteht aus dem ehemaligen Herzogthume Alencon, und dem größten Theil der Grafschaft Perche. Es liegt von Süd nach Nord zwischen dem 48° 12', und dem 48° 58' nördlicher Breite, und von West nach Ost zwischen dem 1° 20', und dem 3° 8' der östlichen Länge von Paris.

Der Theil des alten Neustrien, der heut zu Tage das Departement der Orne ausmacht, wurde vom Caesar zu Gallia celtica gerechnet, und seine Bewohner zählte man unter die Armerich, oder Bewohner der Meerufer. Die Sachsen bemächtigten sich hierauf dieses Landes, und legten unter Oberherrschaft der Römer Golonien an. Dann fiel es in die Gewalt der Alanen, und kam unter Clovis zu Frankreich. Bei den Eroberungen der Normänner wurde ihnen von Karl dem Einfältigen eine Theil von Neustrien, worunter auch Alençon, abgetreten. Nachmals wurden Alençon und Perche von eigenem Grafen regiert, fielen an die Krone Frankreich, und wurden als Apanage wieder abgetreten, bis es 1711 auf immer mit der Krone vereinigt wurde.

Das Klima ist gemäßigt und gesund, daher die starke Leibesbeschaffenheit der Einwohner, ihr hoher Wuchs, ihr sanguinisches Temperament; das sie zu Vergnügungen geneigt, aber auch thätig und arbeitsam macht.

Der Flächengehalt des Departements beträgt 1,275,000 Arpens; davon macht das bearbeitete Land 637,500 Arpens aus; die Wiesen und Weideplätze 127,100; die Wälder 120,000 Arpens aus u. s. w. Die Bevölkerung beläuft sich auf 397,931 Seelen.

Der Boden ist an Güte sehr ungleich, und im Gansen genommen kaum mittelmäßig, daher auch für das Bedürfniss der Einwohner nicht genug Getraide erzeugt wird. Flachs und Hauf werden in großer Menge angebaut, und sind von besonderer Güte. Die Pferdezucht ist von großer Bedeutung, da man in diesem Departement die schönste Rasse von Normandischen Pferden findet. Die vortrefflich eingerichtete Stuterei von Exmes, unter dem Namen Stuterei von Pin bekannt, war
durch die Revolution in Verfall gerathen, wird aber
bald durch die Aufmunterung des Gouvernements ihren
vorigen Werth wieder erhalten.

Die Industrie und der Handel dieses Departements sind sehr ausgebreitet und bedeutend, wosu die Nähe der Hauptstadt und des Meeres viel beitragen. Besonters ist die Fabrication des Eisens, der Leinwand und der Spitzen, die unter dem Namen Spitzen von Alençonbekaunt sind, sehr wichtig, und beschäftigt viele Tausend Hände.

Die vorzäglichsten Städte sind: Domfront, mit 1548 Einwohnern; Argentan, mit 5518 Einwohnern; Mortagne, mit 5750 Einwohnern; Seès, mit 5471; Laigle, mit 5947, und Alençon, mit 12,400 Einwohnern.

XLVI. Heft. Departement von Loir und Cher. 38 Seiten. Quellen: Mémoire sur l'amélioration de la Sologne, par M. d'Auteroche. 1787. — Les Annuaires du Departement de Loir et Cher, par M. Petitain.

Dies Departement liegt von Süd nach Nordost zwischen dem 47° 13', and dem 48° 8' nördlicher Breite und von West nach Ost zwischen 0° 8', und 1° 42' östlicher Länge des Pariser Meridians.

Es enthält die ehemaligen Provinzen Blaisois, Vendomeis und Selogne. Es wurde in den frühesten bekannten Zeiten von verschiedenen Völkerstämmen bewohnt, von denen wir die Turenes, Carnutes und Bituriges nennen. Sie erlitten gleiche Veränderungen mit dem übrigen Frankreich, hatten eine Zeitlang eigene Herrscher, und wurden dann früher oder später mit der Krone Frankreich vereinigt.

Das Klima ist im Ganten genommen mild und gemälsigt, und die Luft rein und gesund. Dies Departement ist reich durch seinen Korn - und Weinhau, so wie durch seine trefflichen Schafweiden, zeichnet sich aber wenig durch Fabrikwesen und Handel aus. Man kans im Durchscheitt den jährlichen Ertrag des Weins im ganzen Departement auf 343,000 Stückfafs Wein (pièces de vin) rechnen.

Der Flächengehalt des Departements beträgt 1,343,500 Arpene, und die Bevölkerung beläuft sieh auf 211,512 Seelen.

Die vorzüglichsten Städte sind: Blois, der Sitz der Präfectur, mit 13,312 Einwohnern; Vendome, mit 7555 Einwohnern, und Romorantin, mit 5730 Einwohnern.

XLVII. Heft. Departement der obern Marne. 42 Seiten. Queilen: L'histoire du diocèse de Langres, par l'Abbé Mangin. 3 Voll. in 12. Paris, 1768. — Les Annuaires du Departement de la Haute-Marne, impr. à Chaumont. — La Statistique minéralogique du Département de la Haute-Marne, par M. M. Rosières et Houry.

Dies Departement liegt zwischen 47° 34', und 48° 41' der Breite, und zwischen 2° 18' und 3° 32' westlicher Länge des Pariser Meridians.

Champagne, und einen Theil von der ehemaligen Provinz Champagne, und einen beträchtlichen Theil des vorigen Herzogthums Bar. Als Julius Caesar Galtien eroberte, war dies Land von den Lingones bewohnt, und kam dann, als die Franken die Herrschaft behaupteten, zum Königseich Burgund. Dann gehörte es theils den Königen von Provence, theils eigenen Grafen, die den Titel Grafen von Langres führten, bis es unter Ludwig VII. mit der Krope Frankreich vereinigt wurde.

Das Klima ist im Gauzen gemäßigt, und die Luft rein; aber die höhere Lage des Bodens wirkt merklich auf die Temperatur der Luft.

Der Flächengehalt des Departements besteht in

1,908,000 Arpens, mit einer Bevölkerung von 228,000 Seelen. Von diesem Flächengehalt nimmt das Ackerland ein: '670,700 Arpens; die Wiesen 62,302 Arpens; die Weinberge 36,346 Arpens; die Waldungen 354,008 Arpens u. s. w.

Man rechnet im Durchschnitt den jährlichen Ertrag aller Weinberge auf 254,107 Fals Wein (muids), wovon ein beträchtlicher Theil ausgeführt wird.

Die Zahl des gesammten Hornviches giebt man auf 195,190 au, so wie die Zahl des Schafviehes auf 200,000 Stück.

Ein großer Theil des Reichthums dieses Departements liegt in seinen zahlreichen Eisenbergwerken. Mag giebt die Zahl der Eisenhämmer auf 67 au, deren Production auf ungefähr 5 Millionen Franken geschätzt wird, und wovon 6000 Familien leben. Die Messerschmidts-Fabriken beschäftigen ungefähr 2000 Arbeiter, und tragen gegen zwei Mill. Franken ein.

Die vorzüglichsten Ausfuhr-Artikel sind Eisen, roh und verarbeitet, Getraide, Holz und Wein. Man schätzt den Betrag der gesammten Ausfuhr auf 12 Mill. Franken, und den Betrag der Einfuhr auf 9 Mill. Franken.

Die wichtigsten Städte sind: Vassy, Chaumont, der Sitz der Präfectur, und Langres.

XLVIII. Heft. Departement von Creuse. 35 Seiten. Quellen: Les Annales d'Aquitaine, par Jean Bouchet. in fol. Poisiers, 1614. — L'histoire d'Aquitaine, par Pierre Louvet, impr. en 1659. — Recherches sur plusieurs monumens celtiques, par M. Baraillon.

Dies Departement liegt zwischen 45° 39' und 46° 27' der Breite, und zwischen 0° 16' westlicher und 0° 56' östlicher Länge des Pariser Meridiaus.

Die hohe, gebirgige Lage dieses Landes, und die vielen Bäche und Quellen, von denen es durchschnitten ist, muchen die Luft kalt und feucht, so dass der Winter streng und von langer Dauer ist.

Dieses Departement macht die ehemalige Provins Marche aus, erlitt dieselben Schicksale, wie das übrige Frankreich, veränderte als Grafschaft oft seine Horrn, und wurde von Franz I. mit der Krone vereinigt.

Der Boden ist im Allgemeinen dürftig, leicht und wenig fruchtbar. Der Ackerbau ist schon deshalb unbetwächtlich, und da er noch sehr fehlerhaft und nachlässig betrieben wird, so ist das Erzeugniss an Getraide für das Bedürfniss der Einwohner bei weitem nicht hinzeichend. Von Mineralien werden nur Steinkohlen gewonnen, ob sich gleich hier und da Spuren von Metallen zeigen.

Die Hornvieh- und Schafzucht sind die wichtigsten Erwerhzweige der Einwohner. Da auch die Industrie und das Fabrikwesen nur unbedeutend sind, so übersteigt der Betrag der Einfuhr beträchtlich den jährlichen Betrag der Ausfuhr. Dieses nachtheilige Verhältnifs wird dadurch gehoben, das jährlich ungefähr 40,000. Einwohner auswandern, acht bis neun Monate in anderen Departements verschiedene Handthierungen und Gewerbe treiben, und dann den Ertrag ihrer Arbeit in den übrigen drei Monaten in ihrer Heimath verzehren.

Der Flächengehalt des Departements beträgt 1,080,500 Arpens, und die Bevölkerung beläuft sich auf 218,422 Seelen.

Die vorzüglichsten Städte sind: Gueret, der Sitz der Präfectur, Boussac, Aubusion, Bourganeuf u. s. w.

XLIX. Heft. Department des Calvados. 45 Seiten. Quellen: L'histoire de Normandie, de Gabriel du Moulin. in fol. Rouen, 1631. — La Description de la Haute-Normandie, par Dom Duplessis. 2 Voll. in 4. 1740. — Recherches et Antiquités de Normandie, mais principalement de la ville de Caen, par Charles de Bourgueville. Caen, 1588. in 4. — Origines de la Ville de

Caen: Rouen, 1706. 8. Essai sur l'histoire de l'Industrie du Bocage en général, et de la ville de Vire, sa oapitale, par M. Richard Seguin. in 12.

Dieses Departement liegt von Südost nach Nordost zwischen dem 48° 47' und dem 49° 25' nördlicher Breite, und von West nach Ost zwischen dem 1° 52' und dem 3° 27' östlicher Länge des Pariser Meridians.

Das Departement von Culvados begreift einen Theil der ehemaligen Provinz Normandie. Zu Caesars Zeiten wurde dies Land von verschiedenen Völkerstämmen bewobnt, zvon denen wir nur die Biducasses und Lexobit oder Lexovii nennen. Sie erlitten gleiche Veränderungen mit den übrigen Gallischen Völkern, wurden später von eigenen Grafen regiert, und diese Grafschaften wurden endlich mit der Krone vereinigt.

Das Klima ist sehr veränderlich, die Lust ist reim pind gesund, obgleich mehr feucht als trocken, und der Winter dauert oft beinahe ein halbes Jahr. Eine große Anzahl von Flüssen und Bächen bewässern dies Land, die alle nördlich ihren Lauf nehmen, und sich in dem Arm des Oceans verlieren, den man den Canal oder la Manche nennt.

Der Boden ist im Ganzen fruchtbar, gut angebaut, und größtentheils eben. Zunächst dem Getraidebau ist die Viehzucht, wegen der vielen vortrefflichen Weiden, ein Hauptnahrungszweig der Einwohner. Außer der Ausfuhr gemästeter Ochsen, schätzt man den jährlichen Betrag der Butter auf 2 Millionen Franken, wovon ein großer Theil in das übrige Frankreich, und sogar in das Ausland zu Wasser verführt wird. Weniger bedeutend ist die Schafzucht.

Von mineralischen Producten findet man Marmer, Quader- und Kalksteine, Steinkohlen und Torf u. s. w.

Die Industrie und das Fabrikwesen sind in diesem Departement sehr bedeutend und mannichfach. Besonders wichtig ist die Fabrication der Tücher in der Stadt Kire, deren jährlicher Betrag sich auf 3,800,000 Franken an Werth belaufen soll. Auch ist die Verfertigung von grober und feiner Leinwand, so wie mehrerer baumwollenen Zeuche, und die Spitzenfabrication sehr beträchtlich.

Der Handel kann bei dieser großen Menge von rohen und künstlichen Producten, und bei der Lage am Meere, nicht weit von der Hauptstadt des Reichs, nicht anders als sehr lebhaft und bedeutend seyn. Die Ausfuhr besteht hauptsächlich in Ochsen, Pferden, Geflügel, Butter, in Cider, und mancherlei Fabrikwaaren.

Der Flächengehalt des Departements beträgt 1,128,000 Arpens, und die Bevölkerung beläuft sich auf 483,108 Seelen.

Die wichtigsten Städte sind: Caen, der Sitz der Präfectur, mit 39,000 Einwohnern; Bayeux, mit 9970; Lisieux, mit 10,192; Falaise, mit 14,000; Honfleur, mit 9600, und Vire, mit 7523 Einwohnern.

Die Charten dieser angezeigten neun Hefte zeichnen sich, gleich den früheren, durch große Genauigkeit und Schönheit aus, und sind in jeder Hinsicht als Muster zu empfehlen.

2.

MALTE-BRUN Précis de la Géographie universelle ou Déscription de toutes les parties du Monde sur un plan nouveau. T. Illème. (Déscription de l'Asie, excepté l'Inde). à Paris, chez Fr. Buisson. 1811. 617 S. 8.

Die beiden ersten, die Geschichte der Erdkunde und die alte, die mathematische und die physische Geographis' enthaltenden Bände dieser sehätzbaren Werker, sind in den A. G. E. (Bd. XXXVI. S. 135 f. u. Bd. XXXIX. S. 307 f.) mit dem verdienten Lobe angezeigt worden.

Der III. Band giebt eine Beschreibung Asien's ohne Ottindien; füngt also die specielle Geographie an. Dass Asien bier gegen die bisherige Gewohnheit der europäischen Geographen den Anfang macht, kann man wohl dem achwankenden Zustande der europäischen Staates zuschreiben, deren Gränzen in unseren Zeiten unaufhörlich verrückt, und in sich neu umgeschaffen werden, auch wohl ganz ihre politische Existenz verlieren.

Das XLVI, Buch beschäftigt sich mit der allgemeinen Beschreibung Asien's. Namen. Gränzen. Sie sind gegen Norden, Osten und Süden und einen Theil von Westen von der Natur bestimmt, nur gegen Europa nicht. Der Verf. nimmt den Lauf der Plüsse Manytsch und Kuma als Granze an, die dann vom Einflule der Kuma in das Kuspische Meer, an dessen Küsten bis zum Einflus des Urals in dasselbe fortgeht, worant dieser Flus und die seinen Namen führende Gebirgereihe die natürliche Granze zwischen Asien und Europa bildet. - Nas türliche Eintheilung Asien's in Mittel-, Nord-, Ost-, West - und Sad-Asien. Flächeninhalt derselben: 3,960,000 bis 4,000,000 Quadrat-Myriameters, \*) Flüsse, nach den Meeren geordnet, in die sie fallen, mit Angabe der Länge ihres Laufes in Myriametern. Seen; bei mehreren ist ihr Flächeninhalt angegeben. So der des Kaspischen Meeres zu 7896; des Aral - Sees zu 460%; des Terkiris in Thibet zu 108; der Hohonors oder Kokonors zu 862 geograph. Quadr. Meilen. - Ursachen der größeren Kälte im östlichen Asien. Einfluss der natürlichen Beschaffenheit eines Landes auf die Bewohner. Asien hat keine eigentlich gemälsigte Zone. Zieht man von Mingrelien eine Linie längs des Kaukasus um das Kaspische Meer langs der Gebirge, die zum Theil Persien's Granse

<sup>\*)</sup> Ein Myriameter hat 5132 Toisen, und ein Quadrat - Myriameter 26,337,424 Quadrattoisen.

gegen Kaşakenis macken, durch Thibet, und wendet diese Linie dann nordöstlich durch die nördlichen
Theile Asien's his nördlich von Korea, so hat man so
ziemlich die Gränze zwischen dem warmen und kalten
Klima in Asien gezogen. Es giebt zwar, vorzüglich in
West-Asien, Gegenden, die völlig europäisches Klima
haben, aber im Allgemeinen bezeichnet obige Linie den
zohnellen Uebergang von Kälte zur Wärme. Süd-Asien
haut Reis und Mais, Nord-Asien Hirse und Gersta, und
auf der Gränzlinie zwischen beiden wird Roggen gebaut.
Nord-Asien benutzt das Reunthier, Mittel-Asien das
Pferd, West-Asien das Kameel, und Süd-Asien den Elephanten, zum Tragen und Ziehen. In Sina werden sie
dase exetzt.

XLVII. Buch. Kaukasien, Abassien, Cirkassien, Ehenen em Kuban, Daghestan und Schirwan. Die Breite der kankasischen Landenge ist zwischen den Mündungen des Don und der Kuma 79, zwischen der Strafee von Caffia und der Spitze der Halbinsel Abscheren 150. und zwis rachen der Mündung des. Phasis und der Stadt Derbent 69 geograph. Meilen. Kurz, aber lehrreich ist die Schilderung des Kaukasus, und seiner Producte aus den drei Naturreichen. Classification der ihn bewohnenden Völker nach den Sprachen. Eintheilung Georgien's in 5 Provincen. Georgien's Flüsse, Klima, Producte. Die Georgier, sind Abkömmlinge der alten Iberer. . Ihr Handel ist unbeträchtlich; ihre Wohnungen sind schlecht. Rhemalige Staatsverfassung derselben. Schilderung von Imerete und seinen Bewohnern, der Gurier, der Lagier, Mingrelier, Suanen, Abassen. Das russische Gouvernement Kaukasien ist von Nogaischen Tataren und Kosaken bewohnt. Letztere spielen die Herren. Wahrscheinlich waren die Tscherkessen die Urbewohner der nördlichen Seite des Kaukasus. Die Tscherkessen der Kebarda zeichnen sich durch ihre Kraft und Schönheit aus. Merkwürdig sind ihre Lehnsverfassung und ihr Erziehungssystem. Die vornehmen Tscherkessen haben eine eigene Sprache, Sie sind sehr gastfreundlich, Ehemals waren

sig Christen; jetzt sind sie oben nicht eifrige Muhama Die Basianen sind ein aus der Kabarda von den Tscherkessen vertrichenes, aus vielerlei Volkern entstandence, Volk, welches die Gebirge über der Kabarde bewohnt. Nachrichten von den Osseten, Kisten, Ingun sehen, Karabulaks, deren Sprache der der Alanen ähne lich seyn soll. Tschetschenzen, die aus ihren Klippen oft ihre Räubereien tief in das russische Gebiet erstrekken, und Tuschen, welche die Katzen verehren. Dann von den zäuberischen und tapfern Lesghiern, deren: Sprache der finnischen ähnlich seyn soll; den Awaren. deren District Awar, auch den Namen Chunsag, 'd. is Land der Chun oder Hunnen, führt; den friedlichen Hirtenstämmen Dido und Unso, den Kabusschen, dem Andys, Akuschen, Zudakars und Kubaschen, welche eine sehr industriöses und redliches Volk bilden, aus welchen gewöhnlich die Mäkler bei dem Handel zwischen Russland und Persien genommen werden. Sie eind Muhammedaner, nehmen aber nur eine Frau. Bettler und Müssiggänger dulden sie unter sich nicht. Zu den Lesghisehen Stämmen gehören noch die Kasimukken, Kazaket-, dakken, Karaelen und Kaidakken. Der Foret der letmeren hat den Titel: Usmey, und sein Sohn wird nach und nach von allen Prauen des Landes gesäugt, um dadurch bei ihnen Liebe und Zuneigung zu ihrem künftigen Beherrscher zu erwecken. Noch leben am östlichen Kankasus zwei tajarische Völker, die Kumuchen und die Die Gränzen zwischen Daghesten und Truckmenen. Sehirwan sind wegen der unaufhörlichen Einfälle der Lesghier veränderlich. Nachrichten von den Städten. Endery, Tarku, Derbend, Neu-Schamachie und Baku, so wie von den, in der Nähe dieser Stadt befindlichen. reichen Naphthaquellen, beschliefsen dieses Buch.

XLVIII. Buch. Asiatische Türkei. I. Theil. Natolien. Gebirge, (Taurus, Antitaurus, Argüus, Amanus, Tenelus, Messogis, Sipylus, Ida, Olymp, Olganeyse)...... Plüsses (Seihun, Meinder, Sankara, Bartin, Kisil- und Jekil- Irmak). — Seen — Klima — Producte (unter andern hat man ganze, Wälder, von Nuis-, Apricosen-

Pflaumen - und Kirschbäumen an der nördlichen Käste.) - Thiere (unter den seltenen die langhearigen augoririschen Ziegen und Katzen.). - Mineralien (vorzüglich wird noch Kupfer gewonnen.) Nun felgt eine Aufsählung der vorsäglichsten Orte Klein-Asien's, nebst Nachrichten von ihnen, die mit vielem Plois aus altesen und neueren Reiseheschroibungen zusammengetragen sind, hier aber keinen Auszug erlauben. \ Den Schlufs dieses Buches maches eine vergleichende Tabelle, was hei den Alten unter Asia, Asia propria und Asia minor verstanden ward, und 3 Uebersichtstabellen der bei den Griechen fiblichen Eintheilung Klein-Asien's, den von Konstantin eingeführten Abtheilung desselben. und der dermalen unter Herrschaft der Türken besteheinden Boutheilung, die aus Hadschi-Chalfa's Dschehan. Numa gesogen ist! 53. 1

- XLIX. Buch. Asiatische Türkei. II. Theil. nien, Metopotamien und Irak: Araby. Wohl hat der Venfesser recht, dass diese von den jetzigen Geographen nur chenkin abgehandelten Länder dech alle Aufmerksam-"Mier bildeten sich die ersten, Städte keit verdienen. gand die Altesten Reiche, welche die Geschichte kennt. "Hier gab Alexander der kolossalen Monarchie der Per-"ser den Todesstolt: Späterhin wurden die Ufer des ATigeis und des Eupkrats der blutige Schunplate, auf Jen Trafan, Julian und Heraklius ihre Legionen gegen "die Reuterschaaren: der unbesiegbaren Parther führten. "Und auch jetzt noch streiten zwei große Machte, die "Cosmanli's und die Sophi's, oder Omar's und Alg's "Secte um diese Gegenden. Allein sie sind dem Goo-"graphen an sich merkwürdig gering. Der kleine Raum .von to Breitengraden reigt uns in der Nahe von Beg-"dad eine Hitze, die der in Senegambien gleich kommt, and auf dem Gipfel des Arerets ewigen Schnee. Fichsten und Eichenwälder schliefsen sich in Mesopotamien jan. Wälfler von Palmen - und Citronenbäumen. "Löwe Arabien's beantwortet hier das Geheule des Bi-,ren auf dem Taurus durch sein Brüllen. Man selite denken, Afrika und Sibirien besuchten hier einander. "

Diese, noch etwas abgekürzte Stelle mag eine Probe won dem Vortrage des Versassers seyn. Diese Verschiedenheit des Klima's wird durch die verschiedene Erhöhung des Bodens, die im Norden sehr herrächtlich sich gegen den Aussluss des Emphrats und Tigrir in den pensischen Meerbusen in eine ungeheuere Ehene absenkt, richtig erklärt.

Nun folgt die Beschreibung des Laufes der Flüsse Euphrat und Tigris, welche wegen der vielen Ahleitungen, die im unteren Theile ihres Laufes von ihnen zur Bewässerung der anliegenden Ländereien viele Schwiepigkeiten hat, wenn sie ganz richtig zeyn soll.

In der speciellen Topographie Armenien's, Mesopotamien's und Irak - Araby's, so wie in den Nachrichten über die Armenier, Turkmenen, Urghiany's und Kugden , können wir hier dem Verf. nicht folgen. Nur bemerken wir. dass sich die Zahl der unter dem Patrianchen zu Esmiazin, stehenden Armenier vor 150 Jahren auf 150,000, und die der unter dem Patriarchen zu Sie stehenden, auf 20,000 Familien belief, woraus man damals die ganze Volksmenge der Armenier auf 1,700,000 Individuen schätzen konnte, und wahrscheinlich ist gie jetzt nicht kleiner geworden. Die wandernden Turkmenen mögen sich etwa auf 30,000 belaufen. Die Kure den sollen, wenn ihre verschiedenen Stämme zusammengezählt sind, 140,000 Zelter, d. h. bewaffnete Männer. Den Schluss dieses Buches macht eine Tabelle über die dermalige Eintheilung der türkischen Besitzungen am Tigris und Euphrat, verglichen mit der Eintheilung früherer Zeiten, so wie eine über die Provinzen und Districte Armenien's nach Moses von Chorene armanischer Geschichte, mit einer Vergleichung derer, welche die Griechen und Römer kannten.

L. Buch. Asiatische Türkei. III. Theil, Syrien und Palästina. — Dieses Buch handelt von Syrien's unbestimmten Gränzen gegen Ost und Süd, Bergen (dem Rossus, Casius, Liban, Antiliban); Flüssen (Orontes, A. G. E. XXXIX, Bd. 4. St. F f

jetzt Aahi und Jordan); dem Klima, das wegen ver schiedener Höhe des Terrains auch verschieden ist, dem zur Cultur fast jeder Pflanze fähigen Boden, den Thieren, zu denen hier der Büffel und das Kameel, so wie Gazellen, Schakals, Hyanen, Onzen und, die schädlichsten von allen, Heuschrecken kommen; den verschiedenen Nationen, die hier vermischt leben; der Regierung durch vier Paschah's, und den freien Völkern (Maroniten', Drusen, Nassarier, Motualis u. s. f.), und giebt dann eine lehrreiche topographische Beschreibung der 4 Paschaliks Haleb , Damas , Tripoli und Akre , die aber Reinen Auszug leidet. Am Schlusse dieses Buches finden sich abermals mehrere, vorzüglich für den Hittoriker, branchbare tabellarische Uebersichten, als: Eintheilung von Syrien in den ersten drei Jahrhunderten vor Christi Geb.; Eintheilung von Palästina nach den 12 Stämmen; Constantin's d. Gr. Eintheilung der Diöcese des Orients; Eintheilung des Königreichs Jerusalem im zwölften Jahrhundert; dermalige Eintheilung Syrien's und Palästina's, und Eintheilung Palästina's in 10 Districte, wie sie jetst Désteht.

L1. Buch. Asiatische Türkei. IV. Theil. Allgemei-'ner Blick auf das Ottomannische Reich. Voran eine kurze Geschichte der Othomannen. Dann eine Berechnung des Flächeninhalts dieses Reichs nach Quadrat-Lieues, wo für die europäische Türkei 26,440, für die asiatische 60,500, und für Aegypten 20,000, für das ganze Reich also 106,940 Quadrat - Lieues (oder 38,4987 geogr. Qu. Meilen) gerechnet sind. Die Volksmenge wird von dem Verf. zwischen 25 und 30 Millionen geschätzt. Und doch berechnet er für die asiatische Türkei höchstens III Million Einwohner, so dass für die europäische und Aegypten respectiv 131 oder 181 Mill. blieben, welches In dem Gemälde, das höchst unwahrscheinlich ist. dann von dem türkischen Reiche, dessen Regierung, Bewohnern, deren Sitten, dem verderblichen Einflus ihres Glaubens auf die Türken, dem Zustande der Wissenschaften, Künste und Industrie, den Staatseinkunften, dem Militär, der Marine und dem Seraj, von dem Verf.

aufgestellt wird, findet man reiche und gedrängte Belehrung über den dermaligen, eben nicht glänzenden, Zustand dieses Reichs.

LII. Buch. Arabien, nebst dem Arabischen und Persischen Meerbusen. Arabien liegt beinahe im Mittelpuncte der, den Alten bekannten Oberfläche der Erde. Es ist vor allen andern Ländern in der Geschichte durch von hier ausgegangene, mit unendlich kleinen Kräften begonnene und weit ausgebreitete Umstürzungen der mächtigsten Staaten berühmt, Mahomed wagte im siebenten Jahrhundert des christlichen Glaubens eine neue Religion, deren Auhänger zugleich Fanatiker und Eroberer waren, zu stiften, und der siegreiche Halbmond erhob sich bald in der kalten Tatarei und dem glühenden Aethiopien. Er herrschte von Spanien aus bis zu den Molucken, vielleicht gar bis zum Archipel der Karolinen, und gieug südwärts über Mozambique und Madagascar hinaus. Dann folgt die gedrängte Beschreibung des Arabischen und Persischen Meerbusens, der Gebirge, so weit der Europäer das innere Arabien kennt, auch noch größtentheils eine terra incognita für ihn ist; der Küstenflüsse, Seen, des Klima's, des tödtenden Windes Samum, der Vegetation im Innern und an den Küsten, des Kaffeebaums, den die Araber aus Abyssinien. wie sie selbst sagen, erhalten haben, des Balsambaums. anderer Handelsgewächse, des Ackerbaues, der zahmen und wilden Thiere, und Mineralien Arabien's. dessen alte und neue Eintheilungen, und Topographie. welche nach Art einer Reisebeschreibung eingerichtet ist, und bei der alle zugängliche ältere und neuere Hülfsmittel zu Rathe gezogen, und zu einer gedrängten Uebersicht des neuesten Zustandes dieses Landes verar-Auch über die Wahabis, die Perlenreichen heitet sind. Baharein - Inseln im Persischen Meerbusen, das Reich Yemen, (von 900 geogr. Qu. Meilen mit 1,000,000 Einwohnern), dessen Regierung, Kriegsmacht, Handel, Provinzen und Städte, so wie über die Sitten, Gastfreiheit, Wohnungen, Nahrungsmittel, Kleidung, Sprache, Religion und Künste der Araber, sind befriedigende und . Ff 2.

belehrende Nachrichten gegeben. Am Schlüsse dieses Buches ist, so wie am Schlüsse des 47., 51. und 55steh ein Verzeichnis der besten Ortsbestimmungen, mit Angabe der Quellen gegeben, welches den Werth dieses Werkes erhöht.

LIII - LV. Buch. Persien. Im LIII, wird eine allgemeine physikalische Beschreibung dieses Landes gege-Voran eine gedrängte Geschichte dieses Landes. welches bekanntlich jetzt aus zwei Reichen, dem der Afghanen, die Ostpersien mit einigen Theilen Vorder-Indien's und der Bucharei unter Zemaun-Schah, der in Kabul residirt, besitzen, und Westpersien, unter Feth-Ali-Schak, der in Teheran seinen Sitz genommen hat. Er kann eine Armee von 100,000 Mann ins Feld stellen. und die Zahl seiner Unterthanen beträgt wahrscheinlich zwischen 6 und 8 Millionen. Kandahar oder Ostpergien kann für eben so stark bevölkert gehalten werden. Dann schildert der Verf. den, von der Natur sehr ungleichförmig gebildeten Boden dieses Landes, giebt von den einzelnen merkwürdigen Gebirgen, Seen, Flüssen, dem Klima, der Temperatur, der Vegetation in den verschiedenen Gegenden, dem Ackerbau, Obstbau, der Cultur, anderer Handelspflanzen, den zahmen und wilden Thieren, Nachricht. Dann folgen im

LIV. Buchs topographische Nachrichten über Psrsien's Provinzen und Städte, die hier keinen Auszug erlauben, aber sehr belehrend sind, da der Verf. Alles, was ihm ältere und neuere Geographen darboten, sorgfältig nach strenger Prüfung benutzt hat.

Das LV. Buch betrifft die Abstammung der Perser, die älteren und jetzigen Sprachen dieses Landes (Zend, Pehlwi, Parsi und das dermalige Persiech, welches aber im nördlichen Persien, und selbst in der Hauptstadt Teheran, von der groben türkischen Sprache verdrängt worden ist), die Körperbildung, Kleidung, Lebensart, den Luxus, die Tänzerinnen, Verschnittene, grausame Strafen, sclavische Sitten, pomphafte Titel, and überhaupt den Nationalcharakter der Perser, die als Schiiten viel toleranter gegen anders Glaubende, vorzüg-

lich gegen Christen und Guebern, sind, als die Sunniten, fu denen die Türken gehören. Eine eigene Secte der Mohammedaner sind die Zabier, die nicht mit den Sabéern zu verwechseln sind. Sie verehren das Kreut, haben eine Art Taufe, und nennen sich Schüler des Jos Ihre Glaubenslehren nähern sich aber denen der Ismaëliten und Guebern. ' Sie opfern Hühner und Der Zustand der Wissenschaften ist dermalea nicht der beste. In Manufactur - und Pabrikarbeiten sind aber die Perser nicht zurückgegangen. Die Stickerei auf Tuch, Seide, Leder, ist sehr vollkommen. Persische Porzellan seichnet sich durch seine Härte aus, und die Persischen damascirten Säbel wird kein zuropäischer Waffenschmidt nachahmen. Eben so sind sie Meister in Verfertigung des Chagrins und Maroquins, wie der unter dem Namen der türkischen, beliebten Teppiche. Der Persische Seehandel wird nur durch fremde Schiffe betrieben, weil Persien Mangel an Schiffbauholz Persian zählt eine Menge Nomeden unter seine Bewohner, so die der Turcomanen. (zusammen 548,000) Köpfe), Kurden (an 90,000), Lurier (an 140,000), und Araber am Persischen Meerbusen (etwa 100,000). Nachrichten über die Afghanen ( in Indien Patanen genannt). ihren Ursprung, ihre Stämme, Sprache (die mit der Chaldäischen sehr übereinstimmen soll), Kleidung, Le--bensart, Regierung, die eine Lehnsverfassung hat, Einkünfte, (sie stiegen unter Ahmed Schah, dem Stifter des Reichs, auf 18,750,000, betragen aber jetzt unter Tymur-Schak pur 6,250,000 Thir.), Armee (ersterer hatte 100,000 Mann Reuter, letzterer hat nur 30,000) machen den Schluss, dieses Buchs, dem außer den Ortsbestimmungen eine Tabelle zur Vergleichung der alten und neuen Eintheilungen und ein, aus handschriftlichen Reiseionrnalen mehrerer französischer Reisender gezogenes. Verzeichniss der in Persien lebenden Völkerschaften, deren Zahl sich bis auf 58 erstreckt, hinzu gefügt ist.

LVI. Buoh. Untersuchungen über das Kaspische Meer, und die alte Mündung des Oxus oder Gihon. Dimensionen dieses Meeres (Die Länge von S. g. N. betwägt 165, die Breite von W. g. O. am schmalsten Orte

247, am breitesten 60 geograph. Meilen.) Kurse Geschichte der Charten von demselben. Der Wasserspiegel dieses Meeres steht nach Lewitz'ens Messungen 50 Puls tiefer, als der Ocean. Oft ist es 4 bis 5 Fuss hoher, wenn die Wolga, der Urgl, der Tedschen, der Kigil- Ozen und der Khur, die sich in dasselbe ergielsen. durch geschmolzenen Schnee angeschwollen sind. Periodische Vergrößerung des Sees durch Ueberschwemmung oder Abwaschung der Russischen Küsten. Man glaubt, dals das Kaspische Meer in sehr frühen Zeiten mit dem Azowschen in Verbindung gestanden habe; aber kein einsiges historisches Datum spricht dafür. Die beträchtliche Ausdünstung einer so geolgen Wasserfläche, .als die dieses Meeres ist, erklärt leight, wo die Wassermasse hinkommt. Nun folgen Nachrichten über die Küster, das Wasser, die Fische (es wird jährligh eine ungeheure Zahl großer Störe, Sterlets, Hausen, Seehunde von eigener Art u., s. f. gefangen), die Ioseln, und die verschiedenen Benennungen dieses Moeret. Die antiquarische Untersuchung, ob der Oxus (Gihon) jemals in das Kaspische Meer, und nicht vielmehr in den Aral-See, sich ergogen hahe, müssen wir hier übergehen.

Freis Tatarei, eim eigentlichen Ver-LVIL Buch. stande, oder die grosse Bukharei, Khowharesm, Turkemanien, Turkestan, und des Land der Kirgis. Diese Gegenden waren das Stamenland der Türken und. Tartaran (richtiger Tatarn). Die Sinesen nannten alle Wandervolker Hochasien's Tata. Sie unterscheiden sich durch ihre ganze Organization wesentlich von den Mongolen, von denen sie einst unter dem Dschengiskhan unseriocht, und den Heeren dieses Eroberers einverleibt wurden. Da sie viel zahlreicher, als ihre Besieger waren, ward ihre Sprache in allen von den Dechengissiden azoberten Ländern, welche weder Tatarisch, noch Mongolisch verstanden, die allgemeine. Allein viele tataciache Stämme sind von den Kalmucken und Russen unterjocht worden. Die noch Unabhängigen bewohnen die '. Cogend Asien's, die nördlich: vom Irtisch, westlich vom Und und dem Kespischen Meers, südlich von Khorasan

e:

u,

Ġ.

e!

ò

und den Gebirgen von Gaur, Stelich von den Bergreihen von Belür begränzt werden. So ist ihr Wohnsitz, der über 216,000 geogr. Qu. Meilen beträgt, aber nur ungefähr 5 Millionen Bewohner enthält, gegen alle Himmelsgeganden, vor anderen, Völkern durch natürliche. Gränzen geschützt, nur gegen Süden nicht gegen die Angriffe der Afghanen, welche die Stadt Balk erobert haben. Hierauf werden die Granzen, die Eintheilungen, die Berge, Flüsse, Seen, das Klima (das sich durch sehr kalte Winter auszeichnet), die Producte des Pflanzen - (es herrscht im Durchschnitt großer Mangel an Holy) und Mineralreichs (chemals vorzüglich Gold und Kupfer) beschrieben. Dann folgt eine Topographie der verschiedenen Theile, welche die freie Tatarei bilden, als des Landes der Kirgis, Turkestan's Khowarezm's, Chiwa's, des Landes der Aralschen Uzbecken, der großen Bukharei, Gaur's, Balk's und Tokerastan's, nach der von dem Verf. gewählten Art, Gränzen, Boden, Flüsse, Seen, Naturproducte, politische Eintheilungen, vorzügliche Orte, Sitten, Religion und Regierungsverfassung der Bewohner, zu beschreiben.

LVIII. und LIX. Buch. Siberien. Das LVIII. enthält: eine allgemeine Darstellung der natürlichen Beschaffenheit dieses Landes; das LIX. beschreibt die Völker, die Provinzen und Städte desselben. Im LVIII. werden die Gränzen, der Umfang und Flächeninhalt (ersterer von W. g. O. 900, und von S. g. N. zwischen 240 und 420 g. M., letzterer auf 25,200 geogr. Qu. Meil. also um 2 größer, als das ganze Europa), die Gebirge, Steppen, Plüsse, Seen, das Klima, die Witterung, die mineralischen Reichthümer, die Producte des Pflanzen - und Thierreichs in Siberien nach den reichhaltigen Quellen, die hier dem Verf. flossen, sehr vollständig beschrieben. Den Schluss des LIX. Buches machen: eine synoptische Tabelle der Provinzen und Völker Siberien's, in der zugleich die wichtigeten Producte der Districte, der Gouvernements, und die Hanptorte der Districte mit ihrer Volksmenge angegeben sind; eine Tafel der Distanzen einiger, Städte Siberien's von einander in Wersten; geographische

Ortibestimmungen in Siberien, die sich auf astronomische Beobachtungen gründen; eine Tafel über den Flächeninhalt des urbaren Landes, der Waldungen und der Wiesen in einigen Districten Siberien's, und eine chronologische Tafel über die in Siberien gemachten Entdeckungen.

LX. Buch. Mittel - Asien oder die Kalmukei, Mongo-Tien und die kleine Bukharei. Mit Recht beklagt sieh der Verf. über die Unzulänglichkeit der Hülfsmittel, die nur aus dem isten, igten und isten Jahrhundert, und daher mehr für die Erdkunde der mittleren Zeit brauch-Bar sind. Mittel-Asien besteht aus 5 Theilen: Mogolistan, nördlich von Sina, und südlich von Irkutzk: die Kalmukei oder Songarei, westlich von Mongolien, und südlich von Kolywan; die kleine Bukharei oder Ost-Turkestan, östlich der grofren Bukharei, und nördlich von Kaschemire; Tangut oder das Land der Koko - Nor Elöths oder östlicken Kalmuken, und zwischen diesen A Ländern die Wüste Cobi mit den Oasen Hamel, Lop u. s. f. Von der natürlichen Beschoffenheit dieser Länder weils man sehr wenig. Wegen der im Durchschnitte durchaus sehr beträchtlichen Hohe derselben ist die Kälte dort ungemein stark. Man kennt die Vegetabilien nicht, die dort gedeihen. Doch sollen in niedrigen Phei-Ien die Baumwollenstande und der Weinstock gedeihen. Kann man den unbestimmten Berichten alterer Reisenden tratien, und zieht das Wenige, was wir von den an den Seekusten der Tatarei wachsenden Panzen wissen, in Erwägung, so scheinen die dertigen Pflanzen mit den im nördlichen Teutschland wachsenden, einerlei zu seyn, nur dals hier noch viele, Siberien eigenthümliche, bin-Man kennt weiter keine, diesen Gegenden eigenthümliche, Pflanzen, als das seltsame Parnkraut, welches das siberische Lamm (Palypedium Baremetz) heilst, und mehrere Arten vom Rheum, dessen Wurteln den Rhabarber liefern. Hier leben viele von den Thieren wild, die der Mensch zu Hansthieren gemacht hat. So das wilde Pferd, das die Kalmuken Takia, und die Mantschus Tahl nonnen; der wilde Esel.

Kulant der Dechiggeral oder die Humione, ein behuftes Thier, welches zwischen dem Esel und dem Pferde den Uebergang macht; das zweibuckliche Kameel, welches frei in den Sandwüsten Mongolien's herumirrt; der Yak oder grunzende wilde Ochse, dessen Hörner hinterwärts gebogen sind, dessen Haar seidenartig und unter deut Bauche eine Spanne lang ist, und dessen Schwanz dem eines Pferdes gleicht. Das Eleun findet eich hier noch unter dem 45sten Grade der Breite. Das Argali oder wilde Schaf, die Ziege, die Gems, der Steinbock, die kropfigte Antelope, und die Saiga (wahrscheialich Duhalde's gelbe Ziege), irren heerdenweise auf den steilsten Bergen. Das Moschusthier, welches weite Binoden liebt, bewohnt Mongolien, Daurien und die Berggegenden, durch welche der Amur fliesst, Thibet, Sina, Tunkin, Kaschemir, und die Gegenden von Krasnojarsk, Von wilden Thieren giebt es hier den schwarzen und braunen Bären, den gemeinen Fuchs, den Korsak, den Karagan, den weilsen Luchs, den Karakal und den Mamul, welches Thierarten, wie die Unze und der Tiger sind. Die Unge ist hier sehr häufig. Auch finden sich hier Hermeline, Marder, Zobel und Fischottern, welche in großer Menge an den Seen wohnen, die in der Kalmukei so häufig sind. Aufserdem halten sich hier das Murmelthier, das gestreifte Eichhorn und verschiedene Hasenarten auf. Auch ist in Mittel-Asien der schöne und sonderbare Vogel, der zwischen dem Faran und dem Pfen steht, der phasianus argus der Naturforscher, einheimisch. - Nun folgt die Beschreibung der einzelnen Theile dieses Landstrichs nach des Verfassers zweckmäßigem Systeme geordnet, der wir hier wegen beschränkten Raumes dieser Zeitschrift nicht folgen können. Auch würde die Anzeige von dem LX. Buche kurzer ansgefallen seyn, wenn diese Gegenden nicht in solchem geographischen Dunkel lägen.

Lixi. Buch. Die Mantschurei und Korsa. Gebirge, Fluss Amur. Sinesische Eintheilung dieses Landes, welches bei ihnen Schengyn oder Schin-Yung heifst, und in die beiden Provinzen Fyntien oder Leav-Tong, süd-

lich am gelben Meere und Mantschu, am Amur, and dem Meere von Korsa, getheilt wird. Der topographischen Schilderung dieser Gegenden können wir hier nicht folgen. Den Schluss dieses Buches macht eine synaptische Uebersieht der Völker von Nord-, Mittelund, Ost-Asien.

LXII. Buch. Japan, Jesso, die Kurilen und die Lio-Entdeskungsgeschiehte der nördlich von Japon liegenden Inseln. Trots Broughton's und v. Krusenstern's Reisen, hält der Verf. es noch night für entischieden, dass Segelien eine Halbinsel sey. Die Beschreibung von Jesso ist so vollständig; als die dem Weef, suganglichen Quellen, unter denen sich zwei japa. nische Beschreibungen von diesem Lande befanden, nur gestatten wollten. Eben so die von Seghalien und den Kurilen. Verschiedene Benennungen des Inselreichs Japan, und Nachrichten über dessen Ausdehnung, Gebirge, Vulkane, Flüsse, Seen, Witterung, Klima, Ackerbau, vegetabilische Producte, sahme und wilde Thiere. und den beträthflicken Reichthum an schätzbaren mimeralischen Producten (Gold, das beste Kupfer, welches bekannt ist. Zinneber u. s. f.), gehen einer topographischen Beschreibung der anschnlichsten Orte und Inseln. und der Eigenschaften der eigenthümlich gebildeten Bewohner, und Nachrichten von ihrer Regierung, Gesezken, gransamen Strafen, großer Volkszahl (allein die hewaffnete Mannephaft soll 480,000 zu Fuss und 53,000 Mann zu Pferde betragen), der Einkünfte (die sich auf 167,540,000 Thaler belaufen sollen), ihrer Religion und wissenschaftlichen Gultur, ihrem häuslichen Leben, Schauspielen und Bordellen, die hier häufiger sind, als in irgend einem anderen Lande, ihrem Haudel und den Münzen, voran, und eine Beschreibung der Liökiö-Inseln, nebst einem Verzeichnisse geographischer Ortsbestimmungen, die Küsten der Mantschurei, Jesso's, pan's und Korea's betreffend, machen den Schlus disses Buches.

LXIII. bis LXW. Buch. China. Das LXIII. Buch

anthals die allgemeine Beschreibung dieses Reichs int Bücksicht seiner Granzen, seines Flächeninhalts, fder des eigentlichen Chian beträgt nach den, von dem Mand darin Chow-ta- Zing dem Lord Masurtney mitgetheilten. Nachrichten 81,125 geogr. Qu. M.), seiner verschiedes nen Namen, Gebirge, Flüsse; Sesn, Canale; seines Klima und der Witterung, des Ackerhaues, der sich doch bei weitem noch nicht über alle Theile dieses Reichs erstreckt, des Obsthaues, der Theestaude, des Kampferund Maulbeerbaums, des Bambus- und Zucketrohre der Waldungen, der Hausthiere, welche aber nicht im Menge gezogen werden, der wilden Thiere (des Löwen ohne Mähne), verschiedener Affenarten, Hirsehe, wilden Schweine u. s. f., der diesem Lande eigenen Vögel, Bische und Insecton, von denen die Seidenwürmer am häufigsten sind, und der Mineralien. Das LXIV. Buch gielet eine Topographie der-Provincen und Städte, Pekin hat wahrscheinlich höchstens 700,000 Einwohner; Canton 250,000. In der übrigen detaillirten Beschreibung der einazelnen Provinzen und Städte, welche auch die Insel Formesa betrifft, können wir hier dem Verf. nicht fols gen. Das LXV. Buch giebt Nachrichten von der Körperbildung der Chinesen, und was dort weibliche Schönheit heiße, von der ganz despatischen Regierungsverfassung, den 9 Glassen der kaiserlichen Diener (Mandarinen), der Sprache, den Wissenschaften, den Gartenanlagen, der Industrie, der Schifffahrt, der großen Mauer, den Wohnungen, Kleidern, Theatern, Fehlern, / Nahrungsmitteln, Heirathen, der Religion (die des Konfu tse, des Lad-kiun, und des Fo, - die kaiserliche Familie verehet den Daloi - Lama), dem Handel, der Armee (etwa 5 bis 600,000 Mann reguläre und I Million irreguläre Truppen), und der Volksmenge (die sich nach Paten Allaretein im Jahre 1743 auf 198,213,713 Seclen, nach Lord Macartney aber gar, auf 333 Millionen belaufen soll, wahrscheinlich aber nur 150 Millionen beträgt.

LXVI. Buch. Thibet. Dessen Gränzen, verschiedene Benennungen, Gebirge, Flüsse, Szen, Klima, die Win-

ter sind hier wegen der hohen Lage des Landes viel kälter, als in irgend einem Theile Europa's), Ackerbau, Gewürzpflanzen, wilde Thiere (Bären, wilde Pferde, Löwen), sahme Thiere (Hunde, so groß wie Esel, kleime Pferde und Ochsen, ebenfalls kleine Schafe, Ziegen, aus deren seidenartigen Haaren die Skawls gemacht werden, und Yak's oder grunzende Ochsen), und Mineralien. Die Eintheilungen dieses Landes sind, so wie die Beschaffenheit der Städte, noch sehr unbekannt. Nachrichten von dem Charakter der Tibetaner, ihren Heirathen, der dort üblichen Polyandrie (dass nämlich eine Prau, wenn sie einen Bruder heirathet, auch die Frau seiner übrigen Brüder wird), ihren Begrähnissen, ihrer Sprache, Schrift; Religion, und der Macht des Gros-Lama, bei welcher Gelegenheit der Verf. eine Uebersicht der in Mittel - Asien herrschenden & Hauptreligionen, dem Sehamanism, dem Braminism und dem Las mism, und zugleich von den durch Mittel - Asien verbreiteten Mesterianern, giebt, beschließen dieses Buch and don dritten Theil. Die Beschreibung von Ostindien . wird den Anfang des vierten Theils bilden.

3.

Malte-Brun's Abriss der allgemeinen Geographie oder Beschreibung der ganzen Erde, nach einem neuen Plane und den großen natürlichen Abtheilungen gemäßentworfen. I. Band I. und 2te Abtheilung; enthaltend die Geschichte der Erdkunde. A. d. Französischen. Herausgegeben von E. A. W. v. Zimmermann. (Mit

6 Charten.) Leipzig, bei Mitzky u. Comp. 1812. 2 Bde. 8.

Auch unter dem Titel:

Malte. Brun's Geschichte der Erdkunde von den ältesten bis zu den neuesten Zeiten, nach den gültigsten Angaben.

A. d. Französischen. Herausgegeben mit Zusätzen von E. A. W. v. Zimmermann.

1. u. 2. Abtheilung. (Ebendaselbst.)

Das Original dieser Uebersetzung oder der I. Theil von: Malte-Brun Précie de la Géographie universelle ist im XXXVI. Bande unserer A. G. E. S. 108 f. angezeigt. Da der Hr. Uebersetzer bekanntlich selbst Vieles zur Erweiterung und Verbreitung geographischer Kenntnisse beigetragen hat, so müssen wir Hrn. Malte - Brun Glück wünschen, einen solchen treuen Uebersetzer gefunden zu haben. Doch findet man von der Hand des Letzteren überall nicht unwichtige Zusätze, und vorzüglich ist das 22ste Buch des Originals (das 21ste der Uebersetsung, weil das erste Buch des Originals nur überhaupt von dem Studium der Erdkunde, dem Plane und den Eintheilungen des Werks redet, welches mehr in einen Vorbericht, als in ein eigenes Buch gehört,), von ihm ganz neu bearbeitet worden, um mehrere Lücken und chronologische Spränge des Originals theils zu ergänzen, theils zu vermeiden. so dass dieses Buch als eine eigene Arbeit und nicht als Uebersetzung anzusehen ist. Dieses Buch begreift die. für die Geschichte der Erdkunde so wichtige Periode von 1492 bis 1800. Des Hrn. Verf. dieses Buches Belesenheit, ausgebreitete Kenntnisse und sorgfältige Darstellung aller in dieser, an Erweiterungen der Erdkunde so reichen, Epoche, von der man die neuere Geographie datiren kann, gemachten Entdeckungen, nicht nur

1

ŧ٢

d

ſ

j.

von Küsten und Ländern, sondern auch von den Naturproducten, den Eigenthümlichkeiten ihrer Bewohner,
ihrer Verfassung u. s. f. in kurzen Angaben des Hauptgegenstandes jeder merkwürdigen Reise, machten es
sehr wünschenswerth, dass er Zeit genug finde, eine
umständliche Geschichte der Erdkunde von 1492 bis
jetzt zu bearbeiten, wozu er in des Vorrede zur zweiten
Abtheilung Hoffnung macht. Im Einzelnen hier der Geschichte der, im besagten Zeitraume gemachten Entdekkungen und Erweiterungen der Erdkunde überhaupt zu
folgen, würde außer den Gränzen dieser Anzeige um so
mehr liegen, da schon das Original in diesen A. G. E.
aussührlich angezeigt ist. Die Uehersetzung des zweiten Bandes, der die mathematische und physische Geographie umfast, soll binnen Kurzem erscheinen.

## CHARTEN — RECENSIONEN.

T.

Charte vom ehemaligen Franken, oder dem Main- und Rezat-Kreise des Königreichs, Baiern, den Grofsherzogthümern Frankfurt und Würzburg, nebst den angränzenden Staaten, von Joh. Leonhard Späth, Professor in München. Nürnberg, bei Schneider. 1811.

Es verdient gewils den größten Dank des Publicums. wenn größere geographische Unternehmungen, als Vermessungen ganzer Länder oder Provinzen, ihre Entstehung und ihr Daseyn den Bemühungen und alleinigen Veranstaltungen von Privatpersonen verdanken, da man sonst in der Regel nur von Landesregierungen, denen größere Kräfte und Mittel zu Gebote stehen, die Veranstaltung solcher Unternehmungen erwarten kann. ist uns nicht bekannt, dals die Königl. Baierische, oder irgend eine andere Regierung, eine Triangulirung des ehemaligen Fränkischen Kreises veranstaltet hätte, welches auch fast nicht zu erwarten ist, da mehrere Fürsten Teutschland's Theile dieses Kreises besitzen. können also nicht anders (da es uns an Zeit gebricht, für jetzt nähere Erkundigungen darüber einzuziehen). als die Erscheinung der obigen Charte, und die ihr zum Grunde liegende Aufnahme eines Netzes der, auf

derselben dargestellten Gegend, als das Resultat der verdienstvollen Veranstaltung und Ausführung des Verfassers derselben zu halten. Unter dieser Voraussetzung \*) müssen wir, gemeinschaftlich mit allen Geographiefreunden, demselben den größten Dank für sein verdienstvolles Unternehmen zollen, wodurch wir für diesen Theil Teutschland's, von welchem wir ohnehin im Verhältnis gegen andere, eine geringere Anzahl von Ortsbestimmungen besitzen, ja bei einigen Orten bedeutende Differenzen \*\*) in den bis jetzt bekannten Ortsbestimmun--gen obwalten; jetzt ein so schätzbares Material erhalten, woraus sich sowohl viele, hisher noch unbekannte geographische Ortsbestimmungen entnehmen lassen, wie auch die ganze Charte als eine richtige Grundlage bei zukunftigen Bearbeitungen dieses Theils von Teutschland dienen kann.

Wir haben alle une bekannten Ortsbestimmungen der auf der Charte befindlichen Orte, mit ihrer Lage auf derselben verglichen, und eine größtentheils genaue Vehereinstimmung gefunden. Die kleinen Differenzen können sowohl ihren Grund in der ungleichförmigen Zusammenziehung des angefenchteten Papiers haben, als auch daher rühren, daß bei der wirklichen Ortsbestimmung mehrerer Orte (besonders größerer) nicht immer gerade der Mittelpunct des Ortes, sondern ein mehr an dem einen oder anderen Ende desselben befindlicher oder auch wohl ausserhalb desselben liegender Punct gewählt wurde, da wir hingegen bei den von der Charte abgenommenen Angaben, immer den Mittelpunct des Wir glauben, dess es unseren Ortes bestimmt haben. Lesern nicht unwillkommen seyn wird, wenn wir auch außer dieser Vergleichung noch mehrere andere, uns his jetzt noch nicht bekannt gewordene, Ortsbestimmungen, aus der Charte entnehmen, und den vorigen hinzufügen.

<sup>\*)</sup> Wir werden jede bestimmte Nachricht hierüber mit Dank aufnehmen.

<sup>\*\*)</sup> So list [2. B. die Länge von Würzburg nach den Conn. des Tems 1800 = 28° 1′ 45″, nach der Sammlung astronomischer Tafeln im Goth. Hofkalender 1804 = 27° 35′ 15″.

Vergleichung mehrerer bekannten Ortsbestimmungen mit der Länge der betreffenden Oerter auf obiger Charte.

| ,                 | - Y      | f de           | õ             | ert.      | -        | nac            | Ę,                                           | d. E | est  | Auf der Charte. nach and. Bestimm. |                       | . !                       |
|-------------------|----------|----------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------------------------------------------|------|------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| O r t e.          | Länge.   | 8              |               | 5         | i e      | Breite. Länge. | 20                                           |      | B    | Breite                             | 1 0                   | Angabe der Quellen.       |
|                   | 0        | -              | -             | <u> </u>  | Ξ        | •              | -                                            | =    | -    | <b> </b> -                         | =                     |                           |
| Baireuth          | 6        | 15             | 10 49         | 56        | 40       | 1              | T                                            | Ì    | 49   | 5                                  | 0                     | 56 50 Mon. Corr. VI. Bd.  |
| Coburg            | 88       | 30             | <u> </u>      | 17        | 45       | 32             | 32                                           | 4    | 20   | 151                                | 15                    | Coun. des Tems.           |
| Darmstadt         | 92       | 1              | \$            | 23        | 9        | 8              | 14                                           | က    | \$   | 202                                | 24                    | Mon. Corr. VIII. Bd.      |
| Eger              | క్ల      | 1 1            | 3             | 4         | क्ष      | 8              | m                                            | П    | 8    | 2                                  |                       | Mon. Corr. VI. Bd.        |
| Eichstädt         | 8        |                | 13            | 133       | 18       | 87             | 18                                           | آة   | 13   | 53.                                | <del>ام.</del><br>ا ه | Mon. Corr. I. B.          |
| Frankfurt am Main | 8        | 191            | 18            | 12        | 3        | 92             | 12                                           | 15   | 18   | 12                                 | 18                    | Coun. d. Tems.            |
| Fulda             | 12       | 23             | <u> </u>      | 17        | 11       | 12             | 1 %                                          | 1.7  | 18   | 1 <u>8</u>                         | 123                   | Bode Jahrb. 1796.         |
| Manheim           | <b>8</b> | 1 6            | <del>\$</del> | 8         | . 21     | ।<br>श्र       | <u>,                                    </u> | 1 2  | 1 65 | 1 6                                |                       | Barry n. Wurm in Lichtea- |
| Meiningen         | 188      | 14             | 20            | 1%        | 13       | 188            | 14                                           | 15   | 18   | 188                                | 15                    | Conn. des Tems 1809.      |
| . Nürnberg        | 188      | 1 <del>र</del> | 14            | 18        | 14       | 18             | 14                                           | 11   | 1\$  |                                    | 12                    | Tob. Mayer's Geom.        |
| Ohrdruf           | 188      | 23             | 50 50         | 18        | 18       | 1,1            | II                                           | 1.1  | 18   | 18                                 | 331                   | Mon. Corr. V. B.          |
| Regensburg        | 18       | 1.9<br>1.9     | 18            | <u>∐.</u> | 18       | 13             | 13                                           | 00   | 18   | 11                                 | 1.6                   | vion. Corr. XI. B.        |
| Rudolstadt        | 188      | 201            | <u>&amp;</u>  | 14        | 11       | 68             | 11.                                          | 18   | مَّا | 43                                 | 15                    | Goth. Hof - Kal,          |
| Schwetzingen      | 8        | 14             | 64 49         | 18        | 2        | 9              | 13                                           | 1 #  | 13   | 22 5                               | 100                   | 53 Mon. Gorr. VIf. B.     |
| Weslock.          | 12       | 23 13          | 1 6           | ,£        | 36       | 18             | 182                                          | 1    | डि   | 17                                 | 18                    | Mon. Corr. A. B.          |
| Würzburg          | 24       |                | 4             | -         | 30       | 8              | <u>                                     </u> | 15   | 18   | 18                                 | 9                     | Conn. des Tems 1809.      |
|                   | <u>-</u> | <u></u>        | -             | <u>-</u>  | <u> </u> |                | 8                                            | 12   |      | 18                                 | 19                    | 6 Goth. Hof - Kal. 1804.  |

Geographische Längen und Breiten der vorzüglichsten Orte auf obiger Charte, von denen noch keine Orts-, bestimmungen bekannt sind.

|                            | o    | r  | t  | e.  |    |     | ,  |     |     |   | L  | in            | g e.     | Вг       | eit           | e. |
|----------------------------|------|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|----|---------------|----------|----------|---------------|----|
|                            |      |    |    |     |    |     |    |     |     |   | •  | ′             | 11       | 0        | ′             | "  |
| Altdorf                    | •    | •  |    | •   |    | •   |    | •   |     |   | 29 | 1             | 26       | 49       | <del>23</del> | 22 |
| Amberg .                   | •    |    | •  |     | •  |     | •  |     | •   |   | 29 | 31            | 40       | 49       | 26            | 52 |
| <b>Amo</b> rbac <b>h</b>   | •    | •  |    | ٠   |    | •   |    | •   |     |   | 26 | <u>53</u>     | _        | 49       | 38            | -  |
| Aschaffenbu                | rg . | •  | •  |     | •  |     | •  | •   | •   |   | 26 | 46            | =        | 50       | -             | 29 |
| Auerbach .                 | •    | ٠  |    | •   |    | •   |    | •   |     |   | 29 | 12            | 35       | 49       | <u>+5</u>     | 38 |
| Bamberg .                  |      | ,  | •  |     | •  |     | •  |     | •   |   | 28 | 34            | 6        | 49       | 53            | 31 |
| Cronach                    | •    | •  |    | •   |    | •   |    | •   |     |   | 28 | 57            | 46       | 50       | 12            | 3I |
| <b>Dette</b> lbac <b>h</b> |      | ٠. | •  |     | •  | ,   | •  |     | • . |   | 27 | 49            | 30       | 50<br>49 | 48            | 28 |
| Eberbach                   | •    | •  |    | •   |    | •   |    | •   |     |   | 26 | 39            | 12       | 49       | 27            | 30 |
| Ebersdorf '                |      | ,  | •  |     | •  |     | •  | `   | •   | · | 29 | 20            | 32       | 50       | 29            | ¥4 |
| <b>Eschen</b> bac <b>h</b> | •    |    |    | •   |    | •   |    | ٠   |     |   | 29 | 31            | IO       | 49       | 45            | 14 |
| Freystadt .                | •    | ,  | •  |     | •  |     | •  |     | •   |   | 29 | !=            | 5        | 49<br>49 | 12            | 12 |
| Hemau .                    | •    | •  |    | •   |    | ٠   |    |     |     |   | 29 | 27            | 14       | 49       | 3             | 6  |
| Hirschau                   | •    | ,  | •  |     | •  | ٠.  | •  |     | •   |   | 29 | 37            | 40       | 40       | 32            | 38 |
| Hirschberg                 | •    | •  |    | ٠.  |    | • - |    |     |     |   | 29 | 27            | 28       | 50       | 24            | =  |
| Hof                        | •    | ٠. | •  |     |    |     | •  |     | •   |   | 29 | 27<br>35      | 18       | 50       | 18            | 55 |
| Hollfel <b>d</b>           | •    | •  | ٠  | ٠   |    | •   |    |     |     |   | 28 | 58            | 15       | 49       | 56            | 30 |
| Kemnat .                   |      | ,  |    |     | •  |     | :  |     |     |   | 29 | 58<br>34      | 19       | 49       | <u>52</u>     | 18 |
| Kitzingen                  | ٠.   | •  |    | •   |    | ٠,  |    | , • | ٠   |   | 27 | 50            | 19<br>38 | 49       | 44            | 10 |
| Münchberg                  |      |    |    | •   |    |     | ÷  |     | •   |   | 29 | 50<br>28      | _        | 49<br>50 | 10            |    |
| Nabburg .                  |      | ,  |    |     |    |     |    |     |     |   | 29 | <u>51</u>     | 40       | 49       | 27            | 50 |
| Neumarkt                   |      |    |    | •   |    |     | •  | •   |     |   | 29 | 9             | 30       | 49       | 16            | l  |
| Ochsenfurt                 |      | •  |    |     |    |     | ,• |     | • . |   | 27 | <u></u><br>41 | 40       | 49       | 39            |    |
| Obernburg                  | . •  | •  |    | : • |    |     | `  |     |     |   | 26 | 49            | 15       | 49       |               |    |
| Pegnitz .                  | , ,  |    |    |     |    |     |    |     |     |   | 29 | 12            | 35       | 49       | 50<br>45      | 38 |
| Plassenburg                | bei  | Cu | lm | ıba | ch | ı   |    | •   | •   | • | 29 | 7             | 20       | -        | 6             |    |
| Redwitz .                  |      |    |    | •   |    |     |    | -   |     |   | 29 | 4             | 41       | 50<br>50 | -             | 37 |
| • 1                        | )    | -  | •  |     | -  |     | -  |     | •   |   | 12 | اــــا,       | -        | 1 50     | _             | 15 |

|              | o  | r | t   | e. |             |               | Länge.   | Breite.  |
|--------------|----|---|-----|----|-------------|---------------|----------|----------|
| Schleitz     |    |   | .•  |    | <del></del> | <del></del> - | looles " | 500505   |
|              | •  |   | •   | ٠  | •           | •             | 29 25 -  | 50 35 21 |
| Schwabach .  |    | • | •   | •  | •           | •             | 28 42 -  | 49 19 50 |
| Seligenstadt | `• |   | •   | •  | •           | •             | 26 36 9  | 50 4,30. |
| Staffelstein | •  | • | ٠   | •  |             | •             | 28 39 5  | 50 5 50  |
| Sulzbach     | •  |   | •   | •  | •           |               | 29 24 52 | 49 30 10 |
| Tirschenreit | v. |   |     |    |             | • •           | 30 1 30  | 49 52 35 |
| Uffenheim    | •  |   | • - | •  | •           |               | 27 55 30 | 49 32 25 |
| Velburg .    |    | • |     |    |             |               | 29 22 31 | 49 16 30 |
| Vilseck .    |    |   |     |    |             | . •           | 30 30    | 49 36 19 |
| Vorchheim    |    |   |     |    |             |               | 28 44 39 | 49 43 27 |
| Waltershaus  | en |   |     |    | •           |               | 28 13,33 | 50 53 -  |
| Werneck .    |    |   |     |    | ٠.          | •             | 27 46 10 | 49 59 28 |
| Windsheim    | ٠  |   |     |    |             |               | 28 4 1;  | 49 20 50 |
| Weisenstadt  | •  | • | •   | •  | •           | •             | 29 33 15 | 50 6 10. |

Wir wollen nun noch unsere Leser mit der besonderen Einrichtung dieser Charte bekannt machen. im inneren Rande I Par. Fuss II.7 Zoll breit, und I Fuss 7,6 Zoll boch, und nach einem Maasstabe von 0,6 P. Z. auf eine geograph, Meile bearbeitet. Sie reicht vom 269 bis sum 30° der Länge, und von 48° 45' bis 50° 55' nördlicher Breite, und enthält auf diesem Flächenraume ansser den bereits auf dem Titel erwähnten Ländern und Provinzen, noch Theile des Königlich Barrischen Regenund Ober - Donau - Kreises, von Würtemberg, Baden und Hessen, die Grafschaft Henneberg, und einen Theil von Der Main - und Rezat - Kreis, die Theile des Sachsen. Regen - und Ober - Donau - Kreises, Würtemberg, Baden, des Grofsherzogthum Würzburg und die Grafschaft Henmeberg sind besonders speciall ausgearbeitet, and enter halten aufser allen Städten und Flecken, auch die mehresten Dörfer: sie alle einzutragen, wäre der Maasstab der Charte wohl etwas zu klein gewesen. Die übrigen Länder sind größtentheils nur skizzirt. Außer einigen sich auszeichnenden Bergen, als dem Ochsenkopf, Schneekopf, Inselsberg, Schneeberg u. a. m., ist weiter kein Bergterrain, und eben so auch keine Waldung angegeben.

Da nun durch obige Charte doch einmal die Grundlage zu einer richtigen Bearbeitung dieser Gegend
Teutschland's gemacht ist, so kann Rec. sich des Wunsches nicht enthalten, dass der verdienstvolle Hr. Vers.
eine völlig detaillirte Aufnahme derselben zu bewerkstelligen im Stande gewesen wäre, wodurch wieder eine
Lücke in dem leider noch so mässigen Vorrathe, zu
jedem Zweck brauchbarer Materialien unseres Vaterlandes, gefüllt worden wäre. Indes sind uns zur Gnüge
die großen Hindernisse und Schwierigkeiten bekannt,
die einem Privatmanne bei einem solchen Unternehmen
im Wege stehen, so dass es unrecht wäre, wenn wir uns
für jetzt nicht auch mit diesem Geschenke begnügen
wollten.

Die hei der Aufnahme des Netzes gewählten Hauptstandpuncte sind auf der Charte unten namentlich angegeben, und alle aufgenommenen oder geodätisch bestimmten Orte, sind mit einem kleinen Sternchen bezeichnet, und in unserem Auszuge von Ortsbestimmungen sind auch nur solehe Orte (mit Ausnahme von Wisloch) angeführt worden.

Der Stich der Charte gehört zwar nicht eben unter die vorzüglichen Arbeiten, und besonders sind die wertigen Berge sehr mittelmäßig gerathen; indeß den Zweck, den die Charte erfüllen sollte, erfüllt sie dennoch, auch ohne diese Eleganz. Ein wesentlicher Mangel derselben aber ist eine Zeichenerklärung (die leider auch jetzt noch auf so manchen Charten fehlt, und ohne welche dech keine Charte ganz verstanden werden kann), und wir sind wirklich nicht im Stande, kleine Städte, Flekken und Dörfer auf der Charta gehörig von einander zu unterscheiden; ebenés ist uns die Bedeutung der roth

und blauen Striche unbekannt, mit welchen viele Orte in Beiern unterstrichen sind, über deren Bedeutung eine Erklärung billig den Besitzer der Charte unterrichten sollte. Auch ist die Charte nicht genz von (wenn auch mehrentheils nur kleinen) orthographischen Fehlern frei, so lesen wir z. B. Taunrode statt Tannrode, Blaukenheim statt Blankenhain, Rudelstadt statt Rudolstadt, Schlichtern st. Schlüchtern, Salburg st. Saalburg u. s.

2.

Topographisch-militärische Charte der vier Departements des Französischen Reichs, nämlich der Elb-Mündungen, Weser-Mündungen, Ober- und Ost- Ems, entworfen von F. W. Streit, und in 19 Blättern herausgegeben von dem Geographischen Institute. Zweite neu berichtigte Ausgabe. Weimar, 1812.

Schon aus der, im XXXVIII. Bande unserer A. G. E. befindlichen, Recension der obigen Charte, kennen unsere Leser die Existens und die näbere Einrichtung derselben. In selbiger wurden zugleich die, bei der Bearbeitung dieser Charte benutzten, Materialien, angegeben, unter welchen freilich noch manche, für die Forderungen, die man jetzt an Specialcharten macht, zehr unvollkommene Materialien befindlich waren, als z. B. Jäger's Atlas, die Charte von Bremen und Verden der Berliner Akademie, welche der Zeichner in Ermangelung besserer Materialien zu benutzen gezwungen war.

Seitdem ist nun aber durch die Erscheinung der Hoggeve- und Heiliger'schen Charte der Länder zwischen der Elbe, Weser, Traye und Hunte etc. in 6 Blattern, diesem Mangel an guten Materialien für einen großen Theil der, auf unserer oben gedachten Charte dargestellten Gegend abgeholfen; und wenn gleich diese Charte nicht ganz die Vollkommenheit hat, als einige andere, bu eben gedachter Charte der 4 Französischen Departements benutzte Materialien, als z. B Lecog's Charte von Westphalen u. a., so liefert sie doch ein bei weitem größeres und richtigeres Detail, als die oben erwähnten Materialien, und das geographische Institut, das rastlos bemüht ist, allen seinen Charten die möglichste Vollkommenheit zu geben, hat sogleich die gedachte, kürzlich erschienene Charte dazu benutzt, um diejenigen Sactionen, in welche sie fällt, und welche gerade die unvollkommensten waren, ganz oder zum Theil neu berichtigen und stechen zu lassen, so dass diese Charte nun möglichst richtig erscheint.

Die neu umgesrbeiteten Sectionen sind: Sect. 3. Stadir, Sect. 4. Hamburg; Sect. 8. Bremen; Sect. 9. Lüneburg; Sect. 10. Neuhaus, und Sect. 14. Solsau. Rec. hat sich durch die genaueste Prüfung überzeugt, dass des neue Material auf des fleisigste und sorgfältigste benutzt worden ist, so dass er mit allem Rechte Liebhabern diese Charte besonders empfehlen kann.

Dem Vernehmen nach wird das Geographische Institut alleh Besitzern der ersten Ausgabe dieser Okkerte diese 6 Blätter um den Subscriptionspreis einzeln ablassen, um ihnen den Ankauf möglichst zu erleichtern, und diese werden daher wohl thun, sich in den Besitz dieser neu berichtigten Sectionen zu setzen. Das Russische Gouvernement Wilna mit seinen Angränzungen. Nach dem Entwurfe und der Angabe des Hrn. J. M. Frhrn. von Liechtenstern gezeichnet von Karl v. Jungwirth, Oberfeuerwerker im k. k. Bombardiercorps. Gestochen von J. Kühn. Wien, 1812. Südlich stößt daran:

4

Das Russische Gouvernement Grodno mit Theilen des Herzogthums Warschau. Nach dem Entwurfe und der Angabe des Hrn. J. M. Frhrn. v. Liechtenstern gez. von Jos. Bronner, Oberfeuerwerker im k. k. Bombardiercorps. Gest. v. J. Kühn. Wien. 1812.

Beide Blätter gehören zu dem, von dem Frhrn. v. Liechtenstern angefangenen Atlas von Mittel Europa, und bilden dessen VII. und XV. Section. Jede Sect. ist I P. Fuss breit und 9 P. Zoll hoch. Der Maasstab ist 6 P. Zoll für 15 geograph. Meilen.

Ueher den inneren Werth dieses Atlasses wird sich erst nach seiner Vollendung ein gründliches Urtheil fählen lassen. Auch möchten vielleicht die jetzigen Zeitumstände manche Gränzveränderungen in demselben so wie in den Aufschriften der einzelnen Sectionen bewürken.

Auf Sect. VII. ist der Name des Niemen oder Memel-Flusses vergessen. Auf der XV. Sect. steht der letztere, we dieser Flus aber diesen Namen noch nicht führt, sondern Niemen heist. Dass alle Städte und Flecken gleich große Grundrisse erhalten haben, z. B. Wilna mit Schilany, ist zwar für Zeichner und Stecher bequem gewesen, allein bei dem verhältnissmässig grossen Maasstabe der Charte nicht der, bei Entwerfung und Zeichnung solcher Charten erforderlichen Genauigkeit entsprechend. Auch ist es unbequem, dass Flussnamen, wie z. B. der der Wilija, der Meretschanka u. a. gerade verkehrt gestellt sind, und man die Blätter umwenden mus, um sie zu lesen.

5.

Karte vom westlichen Rusland, ganz Polen und Preufsen, nebst dem angre(ä)nzenden Schweden, Deutschland und die (den) Oesterreichischen Staaten. Nach der großen Charte von Reymann verkleinert und herausgegeben im J. 1812. Hannover, in Comm. bei d. Gebr. Hahn.

Dieser Titel verspricht nach der jetzt ühlich werdenden Weise weit mehr, als die Charte erfüllt. Da man unter dem westlichen Rufiland, nicht Rusland, wie der Titel der Charte hat, wohl am natürlichsten den in Europa liegenden Theil dieses Reichs versteht, so müsste man auf dieser Charte nicht nur das ganze Finnland, von dem blos der südliche Theil vorkommt, sondern auch die Gouvernements Archangel, Wologda, Olonez, Kasan, Taurien u. s. w. sehen, was aber eben so wenig der Fall ist, als dass gans Schweden, Teutschland und Oesterreich darauf zu finden wäre. Die Flüsse sind radirt, und haben oft mit anderen Flüssen keine Verbindung, wie zum Beispiel der bei Borisow, der bei Utin, Guyny, Glusk u. s. f., welches eine unbegreifliche Nachlässigkeit des Zeichners oder Stechers verräth. Auch die Orthographie der Namen empfiehlt diese Charte nicht. So liest man Schmolensk, Pollotzk, blaritza, Willmansstran, Kongwinger, Pesthe, Dännemark, Osterreich, statt Smolensk, Polotzk, Staritza, Willmanstrand, Kongswinger, Pesth, Dänemark, Österreich u. s. f. Åbo, die Hauptstadt Finland's, fehlt.

Solche Fehler lassen sich kaum durch die Eilfertigskeit, die Zeitverhältnisse zu benutzen, erklären, und Blätter von diesem Schlage in anderer Hinsicht zu prüsfen, würde verlorne Mühe und Zeit seyn, da das darfüber gesogene Netz nicht im Mindestan genau ist. Somisst unter 40° der Länge der 60ste Breitengrad 1% Par. Zoll, und unter 50° d. L. derselhe Breitengrad nur 1% Par. Zoll, eine beträchtliche Differenz bei dem kleinen Maasstabe.

Die Charte ist übrigens 18 Par. Z. hoch; und 22 dergleichen breit. Ein Maasstab findet sich nicht darauf, welcher für Kriegscharten, zu denen doch diese gerechnet seyn will, ein unentbehrliches Erfordernis ist.

6.

Imperium Russicum cum regionibus adjacentibus duabus tabulis, ex optima, quae anno 1787 tribus foliis comparuit, mappa geographica aliisque subsidiis delinearum & C. Manner Norimbergae, 1808 et 1812.

er of contract

Beide Blätter erschienen in der Schneider- und Weigelschen Kunst - und Charten - Handlung schon im Jahre 1704, und unterscheiden sich in der augeblich neuen Ausgabe durch nichts, als durch veränderte Illumination und neue Jahrzahlen. Da bei ihrer Erscheinung der als Geograph allgemein geschätzte Verfasser noch nicht die große, von der Kais. Russ. Akademie der Wissenschaften herausgegebene, Charte in 106 Blättern und andere powere Hülfsmittel benutzen konnte, so würde man sich sehr täuschen, wenn mun diese Charte, die sich auch durch ihren Stich sehr wenig empfiehlt, für vollkom: nien hielten Bemerkenswerth ist aber die Breistigkeit der Verlagshandlung, solche alte Waare für neus auszubieten, und dadurch Käufer ankulocken, die sich dann getäuscht sehen: " Auch ist das Blatt vom Europäischen Rufsland nicht vollständig, da Öster-Bottn und der nördliche Theil Finland's, welche durch den zu Friedrichskamn den 17. Sebtember 1809 czwischen Rufstind . und Schweden geschlossenen Frieden zu ersterem Reiche gehoren, nicht darbuf befindlich sind, welches doch vermöge der Jahrzahl 1812 der Fall seynamülste. !. Ebensoifellen die nördlichsten Theile der Gouvernements Archangel und Olonetz. Kurz es ist eine elende Speculation. auch ein Russisches Kriegstheater zu liefern; der Käufer mag übrigens zusehen, wie er mit der anfgewärmten Waare surecht kommt; auf jeden Fall aber ein Unfug, der gerügt werden muls.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## VERMISCHTE NACHRICHTEN.

I.

## Vollständiges Friedens-Instrument des Russisch-Türkischen Friedens von Bucharest.

Man kannte bis jetzt nur diejenigen Artikel des Russisch- Türkischen Friedens von Bucharest, welche sich auf die Moldau und Bessarabien beziehen, nd wirkonnten daher auch im October - Hefte unserer A. G. E. nur einen Auszug desselben, nebst einer kleinen Charte über die neu bestimmten Gränzen liefern. Folgendes ist nun das, indessen bekannt gewordene, vollständige Friedens Instrument.

Art. 1. Die Feindseligkeit und der Zwist, der hisher zwischen den beiden großen Monarchien obwaltete,
hat, Kraft dieses Tractats, von jetzt an auf immer, sowohl zu Wasser als zu Lande, aufzuhören; es soll auf
ewige Zeiten Friede, Freundschaft und gutes Einverständniss zwischen Sr. k. Maj dem Selbstbeherrscher und
Padyschah aller Reussen, und Sr. Maj dem Ottomannischen Kaiser und Padyschah, zwischen Ihren Nachkommen und Thronfolgern, und Ihren beiderseitigen Reichen bestehen. Beide hohe contrahirende Theile sind
von dem aufrichtigen Verlangen beseelt, alles zu entfer-

nen, was zu Uneinigkeiten zwischen ihren beiderseitigen Unterthanen Anlas geben könnte, werden alles auf das Genaucste erfüllen, was in gegenwärtigem Vertrage festgesetzt ist, und auf das Eifrigste verhüten, dals in der Folge weder von der einen noch der andern Seite, weder öffentlich noch in Geheim, etwas diesem Vertrage Zuwiderlaufendes unternommen werde.

- 2. Die sonach ausgesöhnten hohen Contrahirenden versichern, nach der Herstellung des Friedens und der Freundtchaft: eine vollkommene Amnestie und allgemeine Verzeihung allen ihren Unterthanen, welche im Verlaufe des Krieges an militärischen Handlungen Theil genommen, oder auf was immer für eine Art dem Interesse ihres Landesherrn oder ihres Landes entgegen gehandelt haben. Es wird daher in Folge dieser Amnestie Niemand zu irgend einer Verantwortung gezogen werden, sondern jeder, der in seine Heimath zurückgekehrt ist, die vormals gehahten Rechte unter dem Schutze der Gesetze gleich den übrigen genielsen.
- 3. Alle Tractate und Uebereinkünfte, die bei mehreren vorigen Priedensnegotiationen geschlossen, und sowohl von dem kais. Russ. Hofe, als der Ottomannischen Pforte anerkannt worden sind, werden hiermit bestätigt, und bleiben in ihrer Wirksamkeit, mit Ausnahme derjenigen Artikel, welche in der Folge der Zeit einige Abänderung erlitten haben. Es versprechen daher beide ausgesöhnten hohen contrahirenden Theile, sowohl den gegenwärtigen, als die vorbesagten Tractate wechselseitig auf's Heiligste und unverletzt zu halten.
- 4. Mittelst des ersten Artikels der Präliminarien ist festgesetzt/worden, dass der Pruth-Flus von da, wo er in die Moldau eintritt, bis zu seiner Einmündung in die Donau, von da aber das linke User des letztgedachten Stroms bis Kilia und dessen Einmündung in das schwarze Meer die Gränze zwischen beiden Mächten bilden soll. Die Schifffahrt bleibt indessen beiden Theilem gemeinschaftlich. Die kleinen und ver dam Ausbruch

des Krieges unbewohnt gewesenen Donauinseln, die jenseits Ismail anfangen, und bie Kilia anzutreffen sind. sollen zwar, insofern sie dem linken Ufer näher liegen. unter Russische Botmälsigkeit kommen, werden jedoch yon keiner dieser Mächte beherrscht; auch darf auf selben von nun an keine Befestigung oder sonstiges festes Bollwerk aufgeführt werden, sondern sollen dieselben öde bleiben, doch ist es beiderseitigen Unterthanen freigelassen worden, daselbst zu fischen, oder Holz zu fällen. Die gans großen, Ismail und Kilia gegenüberstehenden, Inseln bleiben ebenfalls öde, welches jedoch erst bezeichnet werden wird. Die Etablissements, die vor dem Ausbruche des Krieges bestanden, so wie Alt - Kilia, sind in dieser Gränzkinie nicht eingeschlossen. Im Ueberreste eben dieses Artikels leistet die hohe Ottomannische Pforte Verzicht, und übergieht dem kaiserl. Russischen-Hofe das Land, welches am linken Pruth-Ufer gelegen ist, nebst allen Pestungen, mit allen Städten und Wohnungen, die sich in diesem Theile befinden, nebst der Hälfte des Pruth-Plusses, die die Gränze zwischen den beiden Monarchien bildet. Beider Höfe Handelsschiffe können auf dem Arm bei Kilia ein - und auslaufen, und den ganzen Donaustrom befahren. Was aber die Russischen Kriegsschiffe betrifft, so können selbige nur bis zur Einmündung des Pruth - Flusses auf der Donau hinauffahren.

5. Se. Maj. der Kaiser aller Reussen überläßt und stellt zurück an die hohe Ottomannische Pforte denjenigen Theil der Moldan, welcher auf dem rechten Ufer des Pruth-Flusses liegt, so wie die große und kleine Wallachei, nebst allen Festungen im gegenwärtigen Zustande, Städte, Marktflecken, Dörfer, sonstige Niederlassungen, und alles, was sich immer in diesen Provinzen befindet, zugleich mit den Donau-Inseln, jedoch mit Ansnahme des, oben im 4ten Artikel des gegenwärtigen Tractates Aufgeführten.

Die besonderen Conventionen, und jene, die in dem 4r. Artikel des Jassyer Tractats stipulirt sind, bleiben ehenfalls in ihrer vollen Wirkung, welche festsetzen, cafe in Entschädigung für die entgangenen Revenüem verlangt, und keine Steuer für die Dauer der ganzem Kriegszeit begehrt werden soll, und dafr die Einwohner heider dieser Provinsen in Zeit von 2 Jahren (von der Auswechselung des Tractats an gerechnet) von jeder Steuer frei bleiben, und zu allenfälliger Auswanderung in andere Staaten einen angemessenen Termin erhaltem sollen, zu welch letzterem Endzwecke ihnen ein viermonatlicher Termin bewilligt, und die hohe Pforte gewähren wird, die Steuern der Moldau nach Maas ihrer gegenwärtigen Größe aufzulegen.

- 6. Ansser der Gränze des Flasses Pruth, werden gegen Asien und andere Gegenden die nämlichen Gränzen
  verbleiben, wie sie vor Ausbruch des gegenwärtigen
  Krieges waren, und der kais. Russ. Hof giebt Kraft des
  3ten Artikels der Präliminarien an die hohe Ottoman.
  Pforte zurück: alle eroberten Festungen und Schlösser
  innerhalb dieser Gränzen in dem nämlichen Zustande, in
  dem sie sich dermal befinden, mit allen Städten, Marktflecken, Dörfern und Häusern, und allem dem, was diese
  Landstrecken in sich begreifen.
- 7: Diejenigen Ottomannischen Unterthanen, die nach Beginnen des Kriegs in dem, nun an Russland abgetretenen Theil geblieben, oder während des Kriegs dahin gekommen sind, können in die Länder der hohen Pforte sammit ihren Familien und Habe ziehen, und daselbst für immer verbleiben, ohne dass sie jemand daran auch nur im geringsten hindere. Es wird ihnen auch frei gelassen, ihr Vermögen an wen immer von den Ortseinwohnern zu veräußern, und mit dem, was sie mitnehmen wollten, nach den Ottomannischen Staaten auszuwandern. Diese Erlaubniss wird selbst auf die Bingebornen des abgetretenen Strichs Landes, die daselbst einiges Vermögen besitzen, sich aber gegenwärtig in den Staaten der Ottomannischen Pforte aufhalten, ausgedehnt. und sowohl diesen, als den erstgedachten zur Regulirung ihrer Angelegenheiten ein 18monatlicher Termin, vom

Tage der Auswechslung des gegenwärtigen Tractats gerechnet, bewilligt. Ingleichen können die Tataren, die während dieses Krieges aus Bessarabien nach Rufsland gewandert sind, wenn sie wollen, nach den Ottomannischen Staaten zurückkehren, jedoch mit der Bedingnifs. dass die hohe Pforte verpflichtet sey, die mit der Uebersiedelung und Etablirung dieser Tataren gehabten Kosten dem Russ. Hofe zu ersetzen. Nicht weniger können die Christen, die in dem, an Russland abgetretenen Lande Vermögen besitzen, daselbst gebürtig sind, nun aber sich in anderen Theilen der Ottomannischen Staaten aufhalten, wenn sie wollen, nach dem abgetretenen Lande zurückkehren, und sich daselbst sammt ihren Familien und ihrer Habe, ohne dass dieselben daran verhindert werden sollen, niederlassen. Auch ist ihnen erlaubt, ihr, was immer für Namen habendes, Vermögen, sie in den Staaten der hohen Ottomannischen Pforte besitzen, an die Ottomannischen Unterthanen zu veräulsern. und das gelöfste Geld nach den Russ. Staaten mitzuneh-Auch diesen wird auf die nämliche Weise der achtzehnmonatliche Termin, vom Tage der Friedensratification an gerechnet, gegeben.

8. In Folge des 4ten Artikels der Präliminarien, obschon nicht gezweifelt werden darf, dass die hohe Pforte nach ihten Grundsätzen gegen die Serbier, als einem ihr seit langen Zeiten unterwürfigen und tributären Volke. Milde und Großmuth ausüben werde, hat man in Anbetracht des Antheils, welchen die Serbier an diesem letzten Kriege hatten, für billig erachtet, in Ansehung ihrer Sicherheit feierlich Verabredung zu pflegen. Grunde derselben gewährt die hohe Pforte den Serbiern volle Amnestie, und daher kann wegen den vorgegangenen Vorfällen ihre Ruhe auf keine Weise gestört werden. Die Festungen, so dieselben aus Anlass des Krieges in ihrem Lande bauten, und die vorher nicht angelegt waren, werden, insoweit sie für die Zukunft nicht nothig sind, geschleift; und die hohe Pforte wird, wie vorher, in den schon bestandenen Festungen, Schlössern, und anderen befestigten Ortschaften, die Herrschaft über-

nehmen, sie mit Artillerie, Kriegsmunition und mit andern Kriegsvorräthen versehen, auch die Garnisonen nach ihrem Gutbefinden einlegen. Damit aber diese Garnisonen gegen die Serbier keine ungerechten Bedrückungen ausüben, so wird die hohe Pforte im Gefühle der Barmherzigkeit gegen die Serbier, die zu ihrer Sicherheit erforderliche Mässigung ausühen. Ueberdies wird. die hohe Pforte den Serbiern auf ihre Bitte die nämlie. chen Vortheile zugestehen, welche ihre andern Unterthanen in den Inseln des Archipels und in andern Ger: genden haben, und ihnen auch ein Merkmal ihrer Großmuth dadurch geben, dass sie die Verwaltung ihrer innern Angelegenheiten ihnen gelbst überlässt, ihnen mälsige Steuern auferleget, diese nur unmittelbar von ihnen empfängt, und die zu diesem Ende erforderlichen Verfügungen im Einverständnisse mit der serbischen Nation treffen wird.

Q. Alle in beiden Reichen befindliche Gefangene. sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts, von was immer für einer Nation oder Stande, sollen sogleich . nach Auswechslung der Ratification, des gegenwärtigen Tractats, ohne das mindeste Lösegeld ausgewechselt werden, ausgenommen die Christen, welche aus eigenem Antriebe in den Ländern der hohen Pforte die mahom. medanische Religion, oder die Mahommedaner, welche gleichfalls auf ihr freies Verlangen, in den Ländern der Russ. Monarchie die christliche Religion angenommen haben. Ein Gleiches hat in Ansehung aller jener Russ. Unterthanen zu gelten, welche nach der Unterzeichnung dieses Friedenstractats bei was immer für einer Gelegenheit in Gefangenschaft gerathen sind, und sich in den Ländern der hahen Pforte befinden. Der Russ. Hof werbindet sich auch seinerseits, auf gleiche Art gegen alle Unterthanen der hohen Pforte zu verfahren. Für die von beiden hohen contrahirenden Theilen zum Unterhalt der Gefangenen verwendeten Summen, kann keinerlei Ersatz angesprochen werden. Ueberdies werden von beiden Seiten die Gefangenen mit allem Nöthigen bis zur Gränze verzehen, und dort durch beiderseitige Commissaire ausgewechselt werden.

to. Alle Rechtshändel der beidersattigen Unterthamen, die wegen der Kriegeumstände nicht haben beendigt werden können, sind nicht els aufgehoben angusehen, sondern müssen erst nach erfolgtem Frieden im
Wege Rechtens entschieden werden. Alle gegenseitigen
Forderungen der Unterthauen, so wie auch jene des
Fiscus sind heitntreiben.

Alle Schulden, wenn solche von heiderzeitigen Ungerthauen gemacht wurden, so wie auch die Porderungen des Schatzes, sollen unverweilt und gänzlich hefriedigt werden.

II. In Folge dieses, zwischen den heiden böchsten Monarchen geschlossenen Friedenstractate, und dessen Auswechshing nach der, von beiden Monarchen vorhergegangenen Ratification, müssen die Landarmeen und die Plotten des k. Russ. Hofes zur Räumung der Ottomen. Stanten und Gewässer schreiten: es kann aber dieses wegen der großen Entiernung und sonstiger Hindernisse micht so leicht bewirkt werden. Daher haben beide aus-gesöhnten hohen Thaile sich einverstanden, zur ganslichen Räumung der europäischen und esiatischen Provinzen einen dreimonatlichen Termin vom Tage der Auswechslung des Tractats festzusetzen, welcher Termin am obhezeichneten Tage ausgeht, und während dessen die k. Russ. Landaspice alle der hohen Pforte, mittelst diease Tractats, sprückgegebenen europäischen und ssiatischen Länder gänzlich räumen, die Flotten und sonstigen Kriegsfahrzeuge aber die Ottoman. Gewässer verlag-sen werden. Diejenigen Ottoman. Oerter und Festungen, in denen die Russ. Armee bis zum Ausgang dieses Termins verweilen wird, bleiben bis zur Räumung wie hisher, unter der Administration des Russ. Hofes, ohne dass sich die hohe Ottoman. Pforte in dieselbe bis Aus-gang des Termins und Räumung von allen Truppen die sich mit allen Lebensmitteln und den übrigen Bedürf-

A. G. B. XXXIX. Bds. 4. St.

Ηh

nitten bis trim Tage ihres Abmersches daseibst su'versorgen haben, auch nur im geringsten mische.

- 19. Im Falle der in Constantinopel residirende Minister oder Bevollmächtigte des k. Russ. Hofes schriftlich in Polge des 7º Artikels des Tractats von Jassy Entschilfligung für der, Unterthanen und Kuuffenten des k. Russ, Hofes durch Corsaren der Reiche Algier, Tunir und Tripolis angefügte Unrecht Erster verlangt, oder in Angelegenheiten, die auf den bestellinden Handelstractat Bezug haben, und woraus Streite und Klagen entstehen konsten, protestiren sollte, wird die hohe Pforte jedesmal sich angelegen seyn lassen; dale alles, was die Tracthie vorschreiben, etfallt, und die bemerkten UMstände erhaben und beseitigt werden; jedoch gibristh unbeschadet der in dieser Hinsicht bestehenden Vorschriften und Anordnufigen. Der h. Butt. Het wird in dieser Binsibit in Gemafstieit der hestehenden Handelstevenie gegen die hohn Pforte das Kähliche Soobseliten ....
- 13. Nach Abschlufs dieses Tractats willigt der kuis. Russ: Hof ein, daß die hohe Ottoman. Pforte, ale mit den Persern eines Glathens; ihre Treundenhafdlichen Dienste anbiete, damit zwischen dam k. Russ. Hofe nich dem Persischen Reiche der Krieß beendigt, und tag Allschließung eines Friedens ein wechselneitiges Eläverständnis gepflogen werde.
- 14. Nach Auswechselung der Ratification des gegenwärtigen Priedenstractats werden die Überbetehlshaber der Armeen beider Reiche sogleich zur Einstellung eller Feindseligkeiten sowohl zu Lande, als zu Wasser an die Corpscommandanten den Befehl erlassen; sollten aber solche Feindseligkeiten nach Unterzeichnung dieses Tractats vorfallen, so sind sie als zieht vorgefallen anzusehen, und können zu irgend einer Ablinderung in den Bestimmungen des gegenwärtigen Tractats keinen Anlass geben. Ferner soll Alles, was während dieser Zeit von einem oder dem andern Theile der hohen Con-

ie. . .

irahirenden erobert worden wäre, sogleich wieder qurückgettellt werden.

durch die beiderseitigen Bevollmächtigten werden der einte Bevollmächtigte Sr. k. Russ. Maj. und der Grolsvester der hohen Ottoman. Pforte ihn bestätigen; und zo Tage nach der Unterseielnung, oder we möglich noch früher, sellen die Instrumente durch eben diese Bevollmächtigte ausgewechselt werden.

16. Gegenwärtiger Tractat eines ewigen Friedens sell von Seiten Sr. Maj. des Kaisers und Padischah aller Reussen, und von Seiten des Geofssultens und Padischah der Ottommun bestätigt, feierlich durch eigenhändige Unterschrift beider Monanchen ratificiet, und von den beiderseitigen Bestollmächtigten in der Stadt, in welcher des Tractat abgeseblossen warde, binnen 4 Wochen sein Tage des gegenwärtigen Tractats, und wo möglich nach früher, ausgewechselt werden.

Gegenwärtiges Friedensinstrument in 16 Ärtikels, welches nach erfolgter Amwerchselung gegenseitiger Retificationen in Gileigheit tript; haben wir Kraft unserner Welknachten untermischesel, mit unsern Insiegeln behräftigt, und gegen ein anderes gleichlautendes, durch die oben erwähnten Bevollmächtigten der hohen Ottoman. Pforte unterzeichnetes, mit ihren Siegeln beärkfrigtes Instrument weigewerkselt.

Geschehen zu, Buckgrest am 16. (28.) Mai 1812.

Das Original ist unterzeichnet: Andreas Italineki, Johann Sabanefew, Joseph Bonton.

Die Ratifiquiten Sch. Marden Kaisens von Studichild est aus Wilne ventagen (23.) Imaku aktirt.

See 31 can the to the transfer

Hh 2

-มะ ขอโดโท ทั่วได้ไรวะ จุดเด็ด เกาะเล ( ) กำกับ การณ์ 2. และการณ์

| Mochtroige du de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | me þ  | in   | : :    | cit            | ø.   | , i6  | Er geliefarten                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|----------------|------|-------|-----------------------------------------|
| Verzeichnisse de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r C   | )rt  | sbe    | sti            | mn   | lin   | gen in Europa.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |        |                |      |       |                                         |
| bun insiering und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |                |      |       | 1. A                                    |
| Tie megisch neck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' I   | 1    | e f    | e              | r u  | 'n    | אַפּוּלוויך. וֹיני יַ                   |
| ATTEMENT LIVE Bevoil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . (55 |      |        |                |      |       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | _    |        |                |      |       | <u> </u>                                |
| es equien Triclena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q.    | Lặr  | ge     | Ŋ.             | Bro  | ite   | Large Janes                             |
| und Pata Cali der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | _      | _              |      |       |                                         |
| that some Padirel ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31    | K    | 99     | Gr.            | 1    | Sec.  | o ja i i 🗷 p 🤾 zeronik 🞢                |
| and interpretation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠,    | -    | 1      |                | 7,31 | 1 7 1 | And management of the Control           |
| Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0   | £,   | e ti s | ŀ              | ıIد  | , ,   | សន់១៨ ។ ដែលស្រែស្សាន់ <b>ន</b>          |
| ิชหรือเก็บ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i.    | 1    | 1.3    | 1.             |      | 1     | Leg dy maybyen Br                       |
| Cabo Carvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i (8  | 14   | 34     | 30             | Q L  | 47    | and the second of                       |
| Cubo de Boca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ::8   | 9    | 12     | 38             | 40   | 5     | 100 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| -Cabo Mondego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8     | 45   | 23     | 40             | 11   | 54    | किम्प्रकार्धः स्थलेने हेर्यक्रे         |
| Caminha de ci tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | 54   | 31     | 41             | 52   | 40    |                                         |
| Genden in the me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a     | B    | _      | 44             |      | 20    | Cierge                                  |
| - <del>Milea</del> n e Nach Bus no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a     | 1    | 37     | <u>,</u>       | 34   | AO    | and a second                            |
| Wazdreth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      | 38     | <u>7</u><br>39 | -    | 83    | digar contract T                        |
| Morgio , wie Muclen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | 7    | 200    | 光              | 30   |       | or respectively                         |
| Porto nerior trus un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     | 47.  | 28     | 41             | ٤    | 56    | water organization for the              |
| Piquet no is used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 57   | 3      | 41             | 42   |       | title of the little state               |
| Vigia Bestenga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8     | .8   | 23     | 30             | 25   | . 8   | March Land of State                     |
| A STATE OF THE STA | iŋ    |      |        |                | 1 1  |       | g in grouph of the Black                |
| 10 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ''    |      |        |                |      | 4     | the tenter of the state of              |
| ្សាស៊ីននៅ នៃ ខេត្ត នេះ ។ មា                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | 1      |                |      |       | Contract of                             |
| Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    | ۱ ،  |        |                | . \$ | , .   | my at a garate                          |
| Manager A. W. Com. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.   | ;, I | ور     | 41             | 20   | 45    | 40 Bin Ratiffe                          |
| Andujar in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | _    | _      | 38             |      | 30    | is a fer High a von                     |
| Aranda de Duero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14    | ÷    | 20     | 41             | -    | e a   | Mazarredo und                           |
| N. S. W. S. 195 & 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14    | 4    | 7      | 40             | 1,2  | 30    | Agutre. Ales                            |
| Aronjues,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | 1-2    | ب              | -    | 114   | Marry well he                           |
| Astorga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H     | 38   | 10     | 42             | 27   | 0     | y so remained.                          |

| O' ± t                                 | ö.         | Li | inge.         | N.         | Ðr  | eito. | <b>ં</b>                 |
|----------------------------------------|------------|----|---------------|------------|-----|-------|--------------------------|
| ************************************** | ρ          | ′  | "             | 0          |     | 11,   |                          |
| margos.                                | 14         | -  |               | 42         | _   |       |                          |
| Carmena                                | 41         | 53 | 0             | 37         | 28  | 0     | HI II                    |
| Carolina, la                           | 14         | 2  | 0             | 38         |     | 45    | s. N. 11-2               |
| Castiu                                 | 13         | 30 | 0             | 40         | 48  | 15 }  |                          |
| Cordoba                                | 12         | 40 | 0             | 37         |     | 15    | 113 45 4                 |
| Ecija                                  | 12         | 29 | 0             | 37         | 32  | 0.    | ្រុក្សាធ្វើ              |
| Lugo                                   | 10         | 13 | •             | 48         | 0   | · o   | 9. Am                    |
| Pamplona                               | 77         | 58 | 0             | 42         | 50  | 0.    | Mazarrede und<br>Aguire. |
| Provencio, el                          | 15         | 10 | •             | 39         | 22  | 30    | 25.00                    |
| Somosierra, Puerto de                  | 74         | 5  | 0             | 41         | 7   | 0     | 1 4 5 4                  |
| Tembleque                              | <b>F</b> 4 | 7  |               | 39         | 49  | 30    |                          |
| Tordesillas                            | 12         | 43 | o             | 41         | 30  | 0.    | Benies Rich              |
| Utrera                                 | 11         | 44 | 0             | 37         | 20  | 30    | 1.44 £3161 HA            |
| Villa franca del vierto                | 10         | 50 | ; 0           | 42         | 36  | 40    |                          |
|                                        | -          | -  | $\overline{}$ | ÷          |     |       | a                        |
| , <del></del>                          | 3          |    | ļ.,           | ł          | . ` |       | · 56 61.51.75            |
| 95197                                  | ()         | ĺ  | 1.            | <b>!</b> . | ١.  | ١,    | Treate :                 |
| England.*                              |            |    |               | 1          | 1.  | ٠,    | , atolist.               |
| Acton                                  | 18         | 25 | 16,7          | 52         | 1   | 31,2  | 380 1" 12                |
| Addington                              | 17         | 42 |               | ļ          | 21  | 13,6  | Real of the Contract     |
| Albury                                 | 17         |    | 57.4          | 51         | 54  | 8,0   | S. St. Land              |
| Althorn                                | 18         | 44 | 11,8          | 1-         | -   | 23.8  | 2 4                      |
| Ardleigh .                             | _          | -  |               | <u>51</u>  | 39  |       | North Co.                |
| arostigh .                             | 19         | 38 | 46,5          | <u>51</u>  | 55  | 34,3  |                          |

<sup>&</sup>quot;) Diese Ortsbestimmungen sind sämmtlich aus der neuesten in England unter Maj. Mudge'e Leitung veranstelteten Gradmessung, die im J. 180a geendigt ward, genommen, nur dals dia Angahe der Länge von Greenwich in die von Ferra, peer wo der Nullpunct des Aequators hinfällt, welches man 20 Grad westlich vom Parises Maiserl. Obserwaturie rechnet, verwandelt ist.

| W Brene      | Opritor.                    | Tr.   |     |   | 1-7      | Ö. | Li | inge. | N. | Br | eite |
|--------------|-----------------------------|-------|-----|---|----------|----|----|-------|----|----|------|
| -            | -                           | -     | -   |   | - Person | 0  | ,  | "     | 0  | 1' | "    |
| Arwarton .   | 5.04 . 0. 1311              |       | *   |   | -10      | 18 | 53 | 27,9  | 51 | 57 | 56,8 |
| Ash .        | 11 10 951                   | 1     | 3   | • | 11       | 17 | 57 | 45,2  | 51 | 21 | 26,0 |
| Ashdon .     | 24271                       |       | ٠   |   |          | 17 | 58 | 2,6   | 52 | 2  | 54,  |
| Babraham,    |                             |       |     | ٠ |          | 17 | 52 | 37,1  | 51 | 32 | 38,  |
| Baddow, G    | · Telepa                    |       | •   |   | 2 8      | 18 | 9  | 52,2  | 51 | 42 | 55,  |
| Balshalm     |                             |       |     | Ť |          | 17 | 58 | 54,6  | 52 | 7  | 56,  |
| Barking .    | 1                           |       | ٠   |   |          | 17 | 52 | 37,1  | 51 | 32 | 38,  |
| Bawdsey      |                             |       |     | • | -1       | 19 | 4  | 37,1  | 52 | o  | 38,  |
| Beauchamp    | A16 7111                    |       |     |   |          | 18 | 17 | 5,2   | 52 | 3  | 34,  |
| Belkhampste  | ad                          |       |     |   |          | 17 | 47 | 8,3   | 51 | 45 | 23,  |
| Belvidere    | 1 1100                      |       | *   |   |          | 17 | 49 | 14,3  | 51 | 29 | 11,  |
| Bentley, K   | l                           |       |     | • |          | 18 | 42 | 34,7  | 51 | 52 | 56,  |
| Bergholt , 1 | Vest -                      |       |     |   |          | 18 | 29 | 58,3  | 51 | 55 | 0,   |
| Bexley .     |                             |       | - ( | • |          | 17 | 49 | 2,3   | 51 | 26 | 24,  |
| Bidborough   |                             |       | ,   |   |          | 17 | 53 | 51,8  | 51 | 10 | 0,   |
| Bildestone   |                             |       |     |   |          | 18 | 33 | 25,0  | 52 | ī  | 50,  |
| Billericay   |                             |       |     |   |          | 18 | 4  | 51,5  | 51 | 37 | 32,  |
| Bobbing      |                             |       |     |   |          | 18 | 22 | 19,0  | 51 | 21 | 13,  |
| Bradfield    |                             |       |     |   |          | 18 | 46 | 41,5  | 51 | 56 | 2,   |
| Bradwell,    | Spitze .                    | , .   |     |   |          | 18 | 36 | 4,8   | 51 | 44 | 5.   |
| Braintree    | tought                      | ,     |     |   |          | 17 | 58 | 25,0  | 51 | 52 | 33,  |
| Brantham     | Te se pluje                 |       |     | • |          | 18 | 44 | 0,5   | 51 | 57 | 56,  |
| Brentwood    | had being                   |       |     |   |          | 17 | 57 | 54,5  | 51 | 37 | II,  |
| Brightlings  | ea                          |       |     | • | -        | 18 | 40 | 24,5  | 51 | -  | 32,  |
| Bromley .    |                             |       |     |   |          | 17 | 40 | 36,9  | 51 | _  | 17,  |
| KI,          |                             | •     |     | • |          | 18 | 10 | 1,8   | 51 | 54 | 43,  |
| Broxbourn    | Reporting la                |       |     |   |          | 17 |    | 32,8  | 51 | 44 | 30,  |
| Bulmer       | 14. 1 10-1<br>104. 10. 5 Ja | dr. v | 1   |   | 4.       | 18 | -  | 53,6  | 52 | 11 | 41,  |
| Bures, Ber   | 2                           |       |     | 7 |          | 18 | 25 | 56,7  | 51 | 57 | 27,  |
| Burnham      |                             | ,     |     |   |          |    |    | 33,2  |    |    |      |

| . <b>કા</b> લ્ટરસં                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | ٠.   | ٠,     |      | Ø.  | L  | 186  | N. | Br | eite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|--------|------|-----|----|------|----|----|-------|
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 9       | 12.00 | (水量) | Per ar | -    | 0   | '  | "    | 0  | 1  | "     |
| Burstead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·斯尔斯·巴尔斯巴·马尔克克                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0       |       | -    |        | 9    | 18  | 5  | 16,2 | 51 | 36 | 13,6  |
| Butley .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SHEET STATES TO STATE OF STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 71     |       | 90 " | •      |      | 19  | 7  | 24,8 | 52 | 5  | 53,6  |
| 分の事業をあるの様は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 海南區 医光发 医光发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ad FTA    | •     | -    |        | 4    | 18  | 26 | 0,5  | 51 | 37 | 3,4   |
| Capel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金石墨茶 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117       |       | 0    | •      |      | 18  | 41 | 51,9 | 52 | 0  | 10,6  |
| Carlton,<br>Chadwel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Market Street Land of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 31      | •     | :    |        | 9    | 17  | 43 | 55,9 | 51 | 23 | 27,0  |
| The state of the s | CO 544-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 174    |       |      | •      |      | 18  | 1  | 55,9 | 51 | 28 | 55,4  |
| Chalk, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | may be a selle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rm        | •     | *    |        | 7    | 18  | 4  | 56,5 | 51 | 25 | 35,4  |
| Chelmsf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the state of the sale of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 101     | 7     |      | •      |      | 18  | 8  | 4,7  | 51 | 45 | -     |
| Chidding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 3       | •     |      |        | -    | 17  | 48 | 34,6 | 51 | II | 10,6  |
| Chigwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 1000年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | •     |      | •,     |      | 17  | 44 | 38,4 | 51 | 37 | 27,2  |
| Clackton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and desired to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-11-4    | •     |      |        |      | 18  | 51 | 50,9 | 51 | 48 | 12,1  |
| Cliff, K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AND REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |      | •.     |      | 18  | 9  | 35,2 | 51 | 27 | 35,1  |
| Cold Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 7 7 7 7 | •     | 0.   |        |      | 17  | 51 | 4,3  | 51 | 29 | 16,5  |
| Collches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAME AND ADDRESS OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 1     | ,     | •.   | •,     |      | .18 | 33 | 8,7  | 51 | 53 | 17,7  |
| Copdock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •     |      |        | - 15 | 18  | 44 | 58,2 | 52 | L  | 51,6  |
| Cowden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kirchtl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nurm      |       | ٠.   | ٠,     |      | 17  | 45 | 54,9 | 51 | 7  | 34,2  |
| Crayford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d 61+64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pal       |       | ,    |        |      | 17. | 50 | 17,2 | 51 | 27 | 17.8  |
| Danbury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alcoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e 81 .    |       |      | ٠.     |      | 18  | 14 | 11,0 | 51 | 42 | 59,3  |
| Dartford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 ST .    |       |      |        |      | 17  | 53 | 55,5 | 51 | 26 | 26,I  |
| Dodding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hurst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e II      | , ,   |      | •.     | ,    | 17  | 57 | 34,4 | 51 | 40 | 1,8   |
| Dover, S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31915     |       |      |        |      | 18  | 54 | 51,1 | SI | 55 | 59,I  |
| Earles C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | olne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181       |       |      | ٠4.,   | a    | 18  | 22 | 0,6  | 51 | 55 | 34,2  |
| Easter ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | High .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | diwi.     |       | ٠,   |        | ,    | 18  | 0  | 41,1 | 51 | 48 | 26,9  |
| Eastoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | be Point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150       |       |      |        | c    | 17  | 43 | 46,3 | 51 | 29 | 52,2  |
| Eatonbri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 74      |       |      |        |      | 17  | 43 | 48,3 | 51 | 10 | 6,0   |
| Elmdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 8F.     |       |      |        |      | 17  | 47 | 48,8 | 52 | 2  | 7,3   |
| Epping .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       |      | 6      | ,    | 17  | 45 | 28,8 | 51 | 41 | 23,3  |
| Falkenha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE STATE OF THE S |           |       | • .  |        | 0    | 18  | 59 | 49,0 | 51 | 56 | 2,2   |
| Farnbord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Act Bornell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |      |        |      | 17  | 45 | 38,2 | 51 | 21 | 20,4  |
| Farnhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       |      |        |      | 17  | 48 | 52,0 | 51 | 54 |       |
| Section 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. Bulnets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |      | - 0    |      | -   | -  | 200  | -  | -  | -     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |         |       |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|------------|-------------|-------------|
| 0 2 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ġ.        | Li      | ngė.  | N.         | B           | reite.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | ′:      | "     | 0          | 1           | "           |
| Teliutowstaff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19        | I       | 50, I | <u>51</u>  | 57          | 5659        |
| Felstead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17        | 65      | 44,8  | 64         | <b>5</b> 1  | 2873        |
| Peversham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 33      | 20,7  | 51         | 19          | 213         |
| Fobbing, Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18        | 8       | 15,7  | 51         | 31          | 9938        |
| Fouines, Capelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16        | 33      | 13,1  | 51         | 36          | 617         |
| Friendsbury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18        | 10      | 3,3   | 5 <b>I</b> | 25          | 2940        |
| Frierning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 1       | 52,0  | 51         | 40          | 3255        |
| Fringstead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18        | 22      | 22,9  | 51         | 17          | 319         |
| Frinton, Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18        | 52      | 13,4  | 51         | 30          | 26,8        |
| Gads Hill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 7       | 25,2  | 5I         | 24          | 43,8        |
| Gallywood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 7       | 32,4  | 51         | 41          | 51,8        |
| Gillingham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48</b> | 16      | 48,0  | 51         | 23          | 27,4        |
| Glemsford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 20      | 21,4  | 52         | 6           | 8,8         |
| Gravesend , Hafan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18        | 2       | 0,6   | 52         | 36          | 500         |
| - Kirobthurm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125       | T       | 54,7  | 51         | 20          | 24,8        |
| Grey, Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177       | 48      | 15,0  | 51         | <b>\$</b> 9 | .3.7        |
| Grotton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18        | 13      | -6,1  | 52         | 12          | 23,6        |
| Guard Ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 7       | 53,8  | 51         | 25          |             |
| Hadleigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18        | 14      | 52,4  | <b>6</b> I | 32          | 52,5        |
| Hadlow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118       | 0       | 7.5   | 51         | 13          | 23,4        |
| Halstead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17        | 47      | 28,6  | 5¥         | _           | 57.8        |
| Halstow ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 13      | 35.7  | 51         | 27          | 202         |
| Hampstead, Hafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17        | 20      | 7,0   | 51         | 33          | 554         |
| Hanningfield, Ost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118       | 12      | 55,2  | 51         | _           | TES         |
| Harkstead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18        | 51      | .0,2  | 51         | <u>-8</u>   | 90,2        |
| Harlow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17        | 45      | 23,4  | 51         | _           | 54.4        |
| Harrley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17        | 59      | 57,1  |            | 29          | 345         |
| Harwich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18        | 56      |       | 54         | _           |             |
| Havering .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17        | 50      | 51,1  | _          | _           | 54.4        |
| Hoyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15        | 3<br>49 | 54.8  | 51         | -           | 41,3        |
| The City of the Course Course of the Course | 1==       |         | 2750  |            | _           | <del></del> |

| er common de la co | Ö. Länge.  | N. Breite.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101/21/1/2 | 0 1 11                                         |
| Heyes, Signal - Flagge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 0 20,3  | 51 21 46,9                                     |
| Medingham, Schlofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 15 52,6 | 51 59 35,6                                     |
| Henkam, auf dem Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 54 30,7 | 51 56 1,7                                      |
| Henley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 48 42,2 | 52 7 2,9                                       |
| Hern Hill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 37 19,9 | 51 18 28,2                                     |
| Higheech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 41 53,3 | 51 39 42,5                                     |
| Hintlesham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 42 12,3 | 52 2 59,4                                      |
| Hockley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 17 51,3 | 51 36 34,9                                     |
| Hollesley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 5 23,4  | 52 2 48,7                                      |
| Horksley, Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 31 43,4 | 51 57 16,5                                     |
| Hornchurch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 53 21,1 | 51 33 37,3                                     |
| Horndon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 54 2,8  | 51 31 25,7                                     |
| Hucking .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 18 23,3 | 51 17 23,3                                     |
| Hunsdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 43 8,5  | 51 47 40,8                                     |
| Jumes, St., J. of Grain .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 33 51,9 | 51 27 36,9                                     |
| Ide, Hügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 47 28,9 | 51 14 40,3                                     |
| Ilford, Ruinenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 43 15.7 | 51 34 17,3                                     |
| Inn, Star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 16 46,1 | 51 22 18,5                                     |
| Upper Bell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 33 51,9 | 51 27 36,9                                     |
| Iwade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 23 9,4  | THE REAL PROPERTY.                             |
| Kelveden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 21 18,0 | 1                                              |
| Kesgrave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 53 47,2 | 52 7 14,9                                      |
| Keston, Windmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 41 44,6 | 51 22 27,5                                     |
| Kirby .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 52 52,4 | 51 51 9,3                                      |
| Langdon, Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 5 6,1   | 51 33 12,5                                     |
| Laugham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 37 13,1 | 51 57 51,6                                     |
| Languard Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 58 48,9 | 51 56 18,1                                     |
| Lavenkam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 27 12,0 | 52 6 19,1                                      |
| Leigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 18 57,6 | 51 32 28,7                                     |
| Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 10 52,8 | $\frac{51}{51} \frac{52}{48} \frac{257}{41,8}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10 52,0 | 51 40 41,6                                     |

| 0                          |       | Ø.,I  | •            | N. 1          | Breite. |
|----------------------------|-------|-------|--------------|---------------|---------|
| Leigh, Kirchthurm          |       | 17 52 | 42.2         | 51            | I SLS   |
| Lewisham                   | •     | 17 38 | 43,3<br>52,3 | - [-          |         |
| Lindsey                    | • •   |       |              |               | -1      |
|                            | . • • | -1-   | 43,9         |               | 549.5   |
| Marney, Layer              | •     |       | 27,6         |               | 9 13.2  |
| •                          | • .   |       | 25,1         | -             | 7 344   |
| Cray                       | •     | 17 46 | 42,3         | <u>-</u> - -  | 3 49.9  |
| - Stow                     | •     | 18 18 | 42,I         | -1-           | 9 47.4  |
| Meesdon, Windmükle         | • '   | 17 44 | 49,9         |               | 8 18.5  |
| Mersea, West-              | . • . | 18 34 | 18,3         | -1-           | 6 20.8  |
| Messing                    | •     | 18 24 | 47,6         | 1-1-          | 9 47.4  |
| Milton .                   | . •   | 18 24 | 6,0          | <u>-</u>  -   | 30.3    |
| Mountfitchet               | •     | 17 42 | 20,1         |               | 3 40,8  |
| Nucton                     | •     | 18 53 | _            | <u>ا</u> ا۔   | 0 34.5  |
| Naughthon.                 | •     | 18 36 | 41,7         | I <u>—</u> 1- | 6 3.5   |
| Navestock, die Mühle .     | •     | 17 55 | 40,6         |               | 8 50,0  |
| New Cross                  | •     | 17 42 | 14.3         | - I           | 5,2     |
| Newport                    | . • . | 18 52 | 35,6         | 51 6          | 9 245   |
| Newton                     | •     | 18 27 | 32,4         | 52            | 2 9,2   |
| Northfleet                 | •     | 17 59 | 40,4         | \$1 2         | 8 5,E   |
| Oakley, Kl                 | •     | 17 52 | 27,9         | 51 5          | 4,37.3  |
| Orford ,                   | . • . | 18 11 | 39,2         | 52            | 5 40,0  |
| Orford, Leuchtthurm .      | • .   | 19 13 | 55,6         | 52            | 5 0,E   |
| Osyth, Sct., Priorei       | . •   | 18 42 | 0,7          | 51 4          | 7 57.9  |
| - Signal .                 | •     | 18 48 | 31.5         | 51            | 7 3,0   |
| Otford, Berg               | •     | 17 52 | 10,3         | 51 1          | 8 55.3  |
| Otley                      | •     | 18 59 | 47.5         | 52            | 8 54,1  |
| Peckham, Ost               | . •   | 18 2  | 39,1         | 51 1          | 4 40,1  |
| Peldon                     | •     | 18 32 | 56,4         | 51 5          | 8 50,8  |
| Plesher                    |       | 17 54 | 25,8         |               | 8 6,0   |
| Prittlewell                |       | 18 22 | 1,2          | 59 8          | 9 56,32 |
| to the state of market and | •     |       |              | وابدا         | -       |

| 200 A . O . C .     | o. | Ļ                   | ng e. | N. | Br | cite. |
|---------------------|----|---------------------|-------|----|----|-------|
|                     | 0  | 1                   | "     | °  | *  | -11   |
| Punfteed, Llippe    | 17 | 53                  | 54,9  | 51 | 28 | 59,4  |
| Queenberough        | 18 | 24                  | 21,5  | 51 | 25 | 3,4   |
| Rainham             | 18 | 16                  | 15,7  | 51 | 21 | 46,5  |
| Rayleigh            | 18 | 16                  | 14,2  | 51 | 35 | 14,0  |
| Rendlesham          | 19 | 3                   | 16,5  | 52 | 7  | 27,2  |
| Rettenden           | 18 | 13                  | 7,4   | 51 | 38 | 5,2   |
| Rickling            | 17 | 50                  | 36,2  | 51 | 57 | 40,3  |
| Ridgewell           | 18 | LI                  | 57,1  | 52 | 2  | 18,8  |
| Ridley              | 17 | 58                  | 47,3  | 51 | 27 | 4.9   |
| Roswell             | 18 | 2                   | 42,7  | 51 | 45 | 2,3   |
| Roding, der weilse, | 17 | 55                  | 35,8  | 51 | 47 | 48,2  |
| Runwell ,           | 18 | 3                   | 38.4  | 51 | 38 | 17,7  |
| Bushmere            | 18 | 51                  | 45,8  | 52 | 4  | 7,3   |
| Sabridgeworth       | 17 | 48                  | 59.4  | 51 | 48 | 42,5  |
| Seal Chart          | 17 | 55                  | 20,3  | 51 | 16 | 13,6  |
| Sheerness, Gap      | 18 | 24                  | 10,7  | 51 | 11 | 21,6  |
| Sheldwich           | 18 | 32                  | 36,4  | 51 | 16 | 31,6  |
| Sheppey             | 18 | 25                  | 56,5  | 51 | 24 | 23,2  |
| Shoeburneft, Cap    | 18 | 24                  | 10,7  | 51 | 31 | 19,1  |
| Shottisham          | 19 | 2                   | 40,8  | 52 | 3  | 5.2   |
| Shudy Campe         | 18 | <u> </u>            | 34,9  | 52 | 4  | 24,2  |
| Sien, Berg          | 14 | 54                  | 17,6  | 51 | 15 | 20,6  |
| Southfleet          | 17 | <u>58</u>           | 55,7  | 51 | 24 | -     |
| Southminster        | 18 | 29                  | 29,0  | 51 | 39 | 42,7  |
| Southweald          | 17 | 55                  | 53,1  | 51 | 37 | 17,4  |
| Stock, Kirchthurm   | 18 | 6                   | 4,3   | 51 | 39 |       |
| Stockbury           | 18 | 18                  | 40,3  | 51 | 19 | 27,6  |
| Stoke .             | 18 | 33                  | 7,6   | 51 | 59 | 20,4  |
| Scortford, Bishop-  | 17 | <u>33</u><br>49     | 15,5  | 51 | 52 | 13,4  |
| Sundrick            | -  | <del>47</del><br>47 | 53,7  | 51 | 16 | -     |
|                     | 17 | +/                  | 031/  | 2. | -  | 27.7  |

# 468\_ Permischte Nachrichten.

| 0 r/t *         | o.  | Lä  | nge. | N.                 | Breite.             |
|-----------------|-----|-----|------|--------------------|---------------------|
|                 | 10  | 11  |      | 0                  | 11 11               |
| Tarling         | 18  | 13  | 56,7 | 51                 | 48 13,0             |
| Tey, Gr         | 18  | 24  | 34,9 | 51                 | 53 53-2             |
| Thaxted         | 18  | 0   | 17,7 | 51                 | 57 13,£             |
| Theydon, Berg   | 17  | 49  | 16,1 | 51                 | 40 18.0             |
| Thorley         | 17  | 48  | 18,2 | 51                 | 50 53,8             |
| Thorp           | 18  | 49  | 23,1 | 51                 | 51 23,4             |
| Thorp, Ost - '  | 18  | 26  | 13,4 | 51                 | 51 33,2             |
| Thorrington     | :18 | 43  | 4,4  | 51                 | 51 10,0             |
| Thundersley     | 18  | 13  | 58,9 | 51                 | 34 7,4              |
| Thurrock , West | 17  | 57  | 19,2 | 51                 | 28 20,0             |
| Tilbury, Fort   | 18  | 2   | 22,4 | 51                 | 27 8,8              |
| _ Ost-,         | 18  | 5   | 32,2 | 51                 | 27 36,0             |
| _ West-,        | 18  | 3   | 12,7 | 51                 | 28 26, r            |
| Tillingham      | 18  | 32  | 37,9 | 51                 | 41 52,7             |
| Tiptree         | 18  | 21  | 2,8  | 51                 | 47 2,2              |
| Tolesbury       | 18  | 29  | 39.9 | 51                 | 45 27.6             |
| Toleshunt, Gr   | 18  | 1   | 34-5 | 51                 | 45 57.4             |
| Toppessield     | 18  | 11  | 49,1 | 52                 | 0 28 <sub>3</sub> t |
| Triptow         | 17  | 46  | 6,3  | 52                 | 6 5,0               |
| Twinstead       | 18  | 22  | 32,1 | 51                 | 59 48,4             |
| Tudeley         | 17  | 58  | 54,4 | 51                 | (1 6,0              |
| Tunbridge       | 17  | 56  | 46,6 | 51                 | 11 51,6             |
| Upchurch        | 18  | 18  | 34,2 | 51                 | 22 36,1             |
| Waldingfield    | 18  | 26  | 55.7 | 52                 | 3 35,I              |
| Waldring field  | 18  | 59  | 11,0 | 51                 | 56 56,T             |
| Walton, Thurm   | 18  | 56  | 51,5 | 51                 | 51 51,2             |
| Well, Berg      | 17  | 48  | 40,3 | 51                 | 21 9,8              |
| Westham         | 127 | 40  | 20,7 | 51                 |                     |
| Wherestead      | 18  | 48  | 32,1 | 52                 | 1 19,6              |
| Whittle         | 118 | 5   | 21,6 | 51                 | 43 43,4             |
|                 | -   | ı — |      | <del>ا</del> ـــــ | لنتنا               |

| Orte.                         | Ö.    | L  | inge.               | Ň. | <b>*</b> 1 | cite. | Quellen.         |
|-------------------------------|-------|----|---------------------|----|------------|-------|------------------|
| gaelle <b>s</b> O             | 1     | -  | 1                   |    | 1 5        | ,     | 0.1.0            |
| 787°. 7                       | 18    | 17 | 51,I                | 51 | 53         | 24.4  | Tarley.          |
| Witham                        | 1.30  | -  | -                   | -  | -          | 34,4  |                  |
| Willingale Spain              | 17    | 58 | $\frac{25.0}{21.8}$ | 51 | 16         | 31,6  | Russia           |
| Witchling .                   | 18    | 24 | -                   | 51 | +          | 8,4   | Lie W            |
| Woodbridge . h.               | 18    | 58 | 21,8                | 52 | 5          | 34,6  | Judian .         |
| Woolwich .                    | 17    | 43 | 23,2                | 51 | 29         | 34,6  | naghtne.         |
| Wrotham .                     | 17    | 58 | 34,2                | 51 | 18         | 55,5  | instruction ?    |
| Geidhach.                     | 200   | CC | 1                   | -  | 1          | 1     | Warasek          |
|                               | 124   | 65 |                     | -  |            |       | imparenting.     |
| Teutschlan                    | 36    | 00 | 8                   | 3  | 1          |       | Hackmannskoj     |
| Annahann altaa Ga             | 11 22 | 31 | 39                  | 48 | 0          | 46    | Freifr. v. Mat   |
| Arraborg, altes So            |       | -  | 36                  | 48 | 0          | 29    | ******           |
| Baden, (Oesterrei             |       | 54 |                     | -  | 3          | 6     |                  |
| Bergau, altes Sch             |       | 39 | 56                  | 48 | +          | -     |                  |
| Annbargio mad                 |       | 25 | 13 8                | 51 | 47         | 55    | B.A. J. B. 181   |
| Bruck, an der Leit<br>Schlofs | 34    | 27 | IO 1                | 48 | I          | 29-   | Freifr. v. Mat   |
|                               | 1     | 17 | -6                  | 48 | 9          | 0     | 4 23 24 4 20 4   |
| Fridan, Schlofe               | _     | 17 | च्या है             | 48 | 3          | 27    | - characterist   |
| Heiligenkrous (Ös             | 28    | _  | 200                 | _  | 38         | 12    | 2 4 5 2 4        |
| Hsenburg                      | _     | 19 | 37                  | 51 | 1          | _     | B. A. J. B. 181  |
| Leipzig                       | 30    | I  | 58                  | 51 | 20         | 44    | Wurm.            |
| München                       | 29    | 16 | 23                  | 48 | 9          | 12    | B. A. J. B. 1813 |
| Quedlinburg                   | 28    | 47 | 24                  | 51 | 47         | 38    | B. A. J. B 1812  |
| Rotenburg                     | =     | _  |                     | 51 | 38         | 20    | الندار ينقل أجد  |
| w. The man                    | 1     |    |                     |    |            | -     | a mi al          |
|                               | 1     |    |                     |    |            | - 1   | Plandary A       |
| Preufsen                      | . 1   |    |                     |    |            |       | State Cartel of  |
|                               |       |    | 70                  | ET | 1          | 52 M  | Varon, Chur      |
| Altjauer (Schlesi             | 1-    | 50 | 12                  | 51 | 6          | 53    | B. A. J. B. 1813 |
| Breslau                       | 34    | 42 | 4_                  | 51 | -          | 30    | Lexibara         |
| Potsdam                       |       | _  |                     | 52 | 24         | 19    | v. le Coq.       |
| Wilkau (Schlesie              | n) 34 | 23 | 19                  | 51 | 4          | 53    | B. A. J. B. 1813 |
|                               | 1.    |    |                     |    |            |       | Y                |

|                  | 0     | rit  | e.   |      | 17.7 | 1    | 7   | O. | L  | nge. | N. | Br | eite. |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|----|------|----|----|-------|
|                  |       |      | 1    |      |      |      |     | 10 | 1' | "    | 10 | 1  | "     |
| Tarling          | • 4   |      |      | •    | •    | •    | .,  | 18 | 13 | 56,7 | 51 | 48 | 13,0  |
| Tey, Gr          |       |      | •    |      | •    | -    |     | 18 | 24 | 34,9 | 51 | 53 | 53,2  |
| Thaxted          |       |      |      | •    |      | •    | ٠   | 18 | 0  | 17,7 | 51 | 57 | 13,I  |
| Theydon, 1       | Berg  |      |      | •    | •    |      |     | 17 | 49 | 16,1 | 51 | 40 | 18.0  |
| Thorley          |       | 1    | •    | •    |      | •    |     | 17 | 48 | 18,2 | 51 | 50 | 53,8  |
| Thorp .          | 1     |      |      | •    | •    |      |     | 18 | 49 | 23,1 | 51 | 51 | 23,2  |
| Thorp, O.        |       |      |      | ٠    |      | •    |     | 18 | 26 | 13,4 | 51 | 51 | 33,2  |
| Thorringto       |       |      |      | •    | •    |      |     | 18 | 43 | 4,4  | 51 | 51 | 10,0  |
| Thundersle       |       | •    |      | •    |      | •    |     | 18 | 13 | 58,9 | 51 | 34 | 7,4   |
| Thurrock,        |       | st   |      |      | •    | ,    |     | 17 | 57 | 19,2 | 51 | 28 | 20,0  |
| Tilbury, F       |       | ٠    |      | •    |      | •    |     | 18 | 2  | 22,4 | 51 |    | 8,8   |
|                  | st-,  |      |      | •    | •    |      |     | 18 | 5  | 32,2 | 51 | 27 | 36,0  |
|                  | est - | ,    |      |      |      | •    |     | 18 | 3  | 12,7 | 51 | -  | 26,1  |
| Tilling ham      |       |      |      |      | •    |      |     | 18 | 32 | 37,9 | 51 | 41 | 52,7  |
| Pipt ree 🖑       |       |      |      | •    |      | +    |     | 18 | 21 | 2,8  | 51 | 47 | 2,2   |
| <b>Polesbury</b> |       |      |      |      | •    |      |     | 18 | 29 | 39,9 | 51 | 45 | 27,6  |
| l'oleshunt,      |       |      | •    |      |      | •    |     | 18 | 24 | 34.5 | 51 | 45 | 57,2  |
| Coppessield      |       |      |      |      | •    |      |     | 18 | II | 49,1 | 52 | 0  | 28, t |
| Triptow          | •     |      |      | _    |      | •    |     | 17 | 46 | 6,3  | 52 | 6  | 5,0   |
| Proinstead       |       |      |      |      | •    |      | 199 | 18 | 22 | 32,1 | 51 | 59 | 48,4  |
| Tudeley          | • 1   | •    |      |      | *.   | •    | 188 | 17 | 58 | 54,4 | 51 | u  | 6,0   |
| Tunbridge        | -     |      |      |      |      | le d | 1   | 17 | 56 | 46,6 | 51 | 77 | ETE   |
| Upchurch         | . !   |      | 3    | 1.   | 11   | •    | 100 | 18 | TO |      |    |    |       |
| Waldingfie       | - 5   | 10   | 24   |      |      | No.  |     |    |    |      |    |    |       |
| Waldringfi       | eld   | 20   | 11   | 110  | 1    | 180  | F   |    |    |      |    |    |       |
| Walton', T       | hurn  | 1    | V.O. | 1    | 1    |      |     |    |    |      |    |    |       |
| Well, Berg       |       | MEN  | +    | CENT |      |      |     |    |    |      |    |    | 13    |
| Westham .        | 0.5   | LEIS | 445  | 34   |      |      |     |    |    |      |    | ø  |       |
| Wheristead       | 10    |      |      |      |      |      |     |    |    |      |    |    |       |
|                  | 15.2  | 100  |      |      |      |      |     |    |    |      | _  |    |       |

| Ouelien-                    | Ö. | L   | inge. | N. | Br         | eite. | Quellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----|-----|-------|----|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Witham                      | 18 | 17  | 51,I  | 51 | <b>5</b> 3 | 34,4  | Parling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Willingale Snain            | 17 | -   | 25.0  | 51 | 44         | 31,6  | 200 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| itchling                    | 18 | 24  | 21,8  | 51 | 16         | 8,4   | T. K. u. f. s. i. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Woodbridge sheet            | 18 | 58  | 21,8  | 52 | 5          | 34,6  | Diehing her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Woolwich                    | 17 | 43  | 23,2  | 51 | 29         | 34,6  | Branchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wrotham                     | 17 | 58  | 34,2  | 51 | 18         | 55,5  | Kobentinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 Goldhath Stage           | 30 | de  |       |    | - Marie    |       | Morarsk C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COLITE THE                  | 12 | 6.5 | -     | -  | na/se-     |       | Timen tractors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teutschland.                | 36 | ðô  | 8 8   | 8  | The days   | - 1   | Blackdravitech of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arraberg, altes Schl.       | 22 | 31  | 39    | 48 | 0          | 46    | Freifr. v. Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baden, (Oesterreich)        | 23 | 54  | 36    | 48 | 0          | 29    | Address Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dergau, Altes Sohl          | 34 | 39  | 56    | 48 | 3          | 6     | TIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dernburg                    | 00 | 25  | 13    | 51 | 47         | 55    | B.A. J. B. 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruck, an der Leitha,       | W  | -   | 10    | -  | ī          | 29    | Freifr. v. Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schlofs Frid                |    | 27  | - 1-  | 48 | 1          | -     | Tremi, o, man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fridau, Schlofs-            | 33 | 17  | -0    | 48 | 9          | 0     | _ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Heiligenkreuz (Östr.)       | _  | 1   | 1715  | 48 | 3          | 27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lein                        | 28 | 19  | 37    | 51 | 38         | 12    | B. A. J. B. 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| unci                        | 30 | 1   | 58    | 51 | 20         | 44    | Wurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quedi                       | -0 | 16  | 23    | 48 | 9          | 12    | B. A. J. B. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |    | -7  | 24    | 51 | 47         | 38    | B. A. J. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |    |     | 100   | 51 | 38         | 20    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |    | 1   |       | 1  |            |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |    | 18  |       |    |            | 1     | 4.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |    |     |       |    | 1          | · At  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second                  |    | 1   |       |    |            | -     | The same of the sa |
|                             | 7  |     | 1     | 1  | 3          | 120   | all of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |    |     |       | 1  | r          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |    |     |       |    |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| STATE OF THE PARTY NAMED IN |    |     |       |    |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |    | j   |       |    |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |    | 1   | -     |    |            | 101   | 73,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |    | 1   | -     |    |            | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 470 Vermischte Nachriekten.

| 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       | Ö.i        | Lår | 89   | N,  | Bre | ite  | , o _ t = 0        |
|------------------------------------------|-------|------------|-----|------|-----|-----|------|--------------------|
| Orte.                                    |       | Gr.        | K   | Sec. | 97. | Min | Sec. | Quellen.           |
| Rufslan                                  | d.    |            |     |      | 80  | 100 |      | Willingald Spain.  |
| Dubina                                   | 71    | -          | 1   | 77   | 56  | 28  | 35   | Sandt. (in Riga.)  |
| Grauben                                  | Ģ     | 7          | F   | -    | 56  |     | 48   |                    |
| Kokenhusen                               | 1     | -          | -   | -    | 56  | 39  | 10   | Wrotham            |
| Mesaisk                                  | - 1 - | F          | -   | -    | 55  | 30  | 29   | Goldbach.          |
| Rusa                                     |       | E          | 1   | _    | 55  | 42  | 4    | - ST 10.46         |
| Stockmannshoff                           |       | <b>6</b> 3 | 18  | 45   | 56  | 36  | 24   | Sandt.             |
| Wenden                                   |       | E          | 1   | 00   | 57  | 19  | 7    | The Adaption       |
|                                          |       |            | 1   | 3,   | -   |     | û    | Baden (Cress       |
| Türkei                                   | •)    | 1          | 3   | 3,   |     | 177 | 4    | Bellen, alies Sign |
| Baffa, Haven, Cy                         | pern  | 49         | 58  | 30   | 34  | 46  | 34   | Conn. d. T. 1810.  |
| Cirigna                                  | Ĩ     | 51         | I   | 30   | 35  | 25  | 0    | Ruck, ander Leil   |
| Larnaca,                                 | . 9   | 51         | 27  | 30   | 34  | 56  | 54   |                    |
| Limarel,                                 |       | 50         | 36  | 30   | 34  | 12  | 14   |                    |
| Nikosia, -                               |       | 5 <b>1</b> | 6   | 30   | 35  | 13  | 14   | TO THE THAT IS     |
| Paphos, Alt-                             | . ,   | 49         | 58  | 30   | 34  | 48  | 4    | - Carrier State    |

<sup>\*)</sup> Diese Ortsbestimmungen stud aus einer noch ungedruckten Reise in die Levent's kempen.

| The state of the s |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ราที่สามัก ของที่ ( สุด ที่ ) สุด ที่สามัก ( พ.ศ. 2 กระทำ ที่จะได้ ) ( ) ก็ได้ (กระทำ ที่สา<br>(พ.ศ. 2 กระทำ ค.ศ. 2 กระทำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| T. H. H. H. H. H. Len Var.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 (3)<br>80 |
| Abhandlungen. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cite        |
| t. Ueber die Insel Lounos und den Masychlos. Schrei-<br>ben vom Hrn. Prof. Ukert in Gotha an den Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 <b>6</b> |
| Nachrichton abor die Zindschen.  Bücher - Recensionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 399         |
| Peuchet, J., et P. G. Chanlaire Déscription topo-<br>graphique et statistique de la France. Cah. 36-39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • .         |
| 45-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 406         |
| T. III  Malte - Brun's Abrifa der allgem. Geographie. I. Bd.  1. 2. Abth. Aus d. Franz. v. B. A. W. v. Zimmer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420         |
| mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 436         |
| . Späth's, T. Leonh., Charte vom ehemal. Franken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 439         |
| p. Streit's, F. W., Topogr. mil. Charte der vier De-<br>partements des französischen Reichs in Teutschland,<br>Zweite berichtigte Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 445         |
| 4. v. Liechtenstern's Gouvernements Wilna und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44          |

| 5. Karte vom westlichen Russiand u. s. w. Hannover, Hahn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                          | m Friedens von Bucharest, 4<br>19 au dem in gen A. G. E. geliekerten Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>151</b> |  |  |  |  |  |  |
| seichniss                                                | der Ortsbestimmungen in Europa 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60         |  |  |  |  |  |  |
| s.i.3                                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| -કંઇક ધ્યુપ્                                             | 2u diesem Hefte gehört:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Carte de Comte d                                         | le l'Isle de Lemnos d'après la Carta de M<br>Choiseul - Gouffier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ls,<br>.:  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0                                                      | and the control of the state of | :          |  |  |  |  |  |  |
| •                                                        | Acres was in the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |  |  |
| inent e<br>logi-le<br>Ĉifi                               | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | `. ·<br>·- |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | Contract of the Contract of th |            |  |  |  |  |  |  |
| SH<br>Nama N                                             | and the control of the Committee of the control of  |            |  |  |  |  |  |  |
| <b>6</b> 30 • ,                                          | of the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | and the state of t |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | troplane more etc. Se a tipolit de la discorp<br>Comercia de monece qui tremante se a son<br>tentre etc. Le monece de la companya de la companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Н.         |  |  |  |  |  |  |
|                                                          | the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |  |  |  |  |  |

#### REGISTER.

Aardenburg, L. u. Br. 100. Volk, Abassen, 14)8. Abkandlungen. Geogr. statiet. Uebersicht d. Her-Lagth. Warschau, 3 f. — Auszüge a. Hooker's Reise r mach Island, 34 f. - Beschreib. d. Wüste Aldab, 42 f, - Bemerkk, ifb. Bessara-, bien u. d. östl. Th. d. Moldau, 133 f. - Bemerkk. üb. Neu-Süd-Wallis, 152 f. -Ueber die Diamantengruben in Bundelkund, 287 f. - Ueb. d. Diamantengruben in Brasilien, 289 f. - Ukort, Ueber die Ins. -Lemnos u. den Mosych-> los, 361 f. - Meredith's Nachr. über Agoona, 386 . f. - Nachrichten üb. die Zindschen, 399 f. Abo, L. u. Br. 107. Ackierman, 151. Afrika, Notizen über, 357. Agoona, s. Abhandlungen. Aksai Kosacken Stanitze, 191. Alamon, Volk, 185. Alexandrow, Stadt, 194. Alpen, Dep. d. hohen, 412 f. Amazonen, Volk, 203. Amsterdam, L. u. Br. 234. Anapa, Stadt, 198. Ancona, L. u. Br. 234. Anton-Bey, 272. 278 f. Antwerpen, L. u. Br. 100. Aquileja, L. u. Br. Arnemuyden, L. u. Br. 100. Arnhem, L. u. Br. Askersund, L. u. Br. Asperen, L. u. Br. 10 Azel, LandBr. 100.

A. G. R. XXXIX. Bds. 4. St.

Stadt, 190. Bachmut, Baden, Grossherzogth., Statistik dess., 79. Baiern, n. Organisation des Cultus in, 129. Balkaren, Volk, 200. Barcellona, L. u. Bra 233. Basel, L. u. Br. 234. Bassianen, Volk, 200. Bathi, Ort, 278 f. Bdanier - See, 6. Bega-Canal, 59 f. Bergen - op - den - Zoom, L. u. Br. 100. Berlin, L. u. Br. 235. . Bern, L. u. Br. 234. Bessasted, L. u. Br. 235. Besch - Tamak, Gegend, 201. Besch-Tau, Berg, 198 f. Bessarabien, s. Abhandlungen. Bielsko, See, 6. Biervliet, L. u. Br. 1006 Bilbao, L. u. Br. 233. 1 Bologna, L. u. Br. 341 Bommel, L. u. Br. Bordeaux, L. u. Br. 233. Bormio, L. u. Br. 341. Boxtel, L. u. Br. 102. Braunschweig, L. n. Br. 93. Brda, Fl. 6. Breda, L. u. Br. 102. 🗥 Brecht, L. u. Br. 103. Brescia, L. u. Br. 341. A Brest, L. u. Br. 233. Brielle, L. u. Br. 99. Bromberg, Dep. u. Stadt, 27 f. Bromberger Canal, 6. Brouwershaven, L. u. Br. 99. Brügge, L. u. Br. 100. Bucharester Friede zw. Rufs-

land u. der Pforte, 134 f. Bücker - Kepensionens v. Schwartner's Statistik v. Ungara. 2. Ansg., 46-fe 211 f. - v. Langedorf's Bemerkk, auf e. Reise um d. Welt, 1 Bd. 62, f. --. Schorch's . Dr., Staats; u. Addres Handb. des "Rhein, Bundes für 1812. 76 f. - v. Klaproth's Reiee in den Kaukasus und reach Georgien, Ir Bd. 183 f. - Weyland's kleine Abentheuer zu Wasser u. zu Lande. 3 - 12r Th. 219 f. - Heinse's Besch v. Basel, 224 f. — Posty handbuch f. das Königr. Baiern, 225 f. — v. Fahnenberg's, Frhr., Maga-zin f. d. Maudlung und Handelsgesetzgeb. Frankjegigh's u. d. Bundesstaahem, 298 f. - Malte-Brun -bPresp de la Géographie universelle, T. II. 307 f. T. III. 490 f. v. Zime mermann's Uebersetz. d. I. Theils ders. 436 f. Herz. Meklenb. Schwerinscher Staatskalender für 1812, 390 f. - v. Zimmermann's Taschenbuch der Reisen ilter Jahrg. . 2te Abth. 329 f. — Peu-chet et Chanlaire Déscr. topogr, et statistique de la France, 406 f. Bug, Fl. 5. Bzura, Fl.

Cadix, L. u. Br. 233. Cegliari, L. u. Br. 233. Calvados, Dep. des, 418 f. Canada, Nachrichten fiber, 119 f.

Capo d'Istria, L. u. Br. Carlshamu, Le u. Br. 230. Carlskrona, L. u. Br. 230. Cassini's Ch v. Frankreich, Uebersichtscharte derselben 238 f. · f. Celle, L. u. Br. 93. Charten-Recensionen Hogreve's u. Heiliger's "Charte d. Länder' zwisch. " d. Elbe u. Weser w. s. f. 6 Bl. 84 f. - Chorographiske Kaart van Holland ent. No. 1-IV. 98'F:-Nordmann n. Carte des "Trequentes de l'Europe. 4 Bl. 103 f. - Reymann's K. v. Esthland, Livingd, Curland u. Semgalten, 4 Bli 105 f. - Streit's Ch. v. Hertrigth! Gotha it. d. " Fürst. Eisenach; get. vom H. v. Rivein, 108 f. --Karta öfver Jönköpings Kronobergs' och Biekings ''Hofdingdome af C. P. Hällström, 228 f. - Karta öfver Gestergötland af C. P. Hälletröm 218 f. -K. v. Europe fa VI Bl. Wien, K. a. Ind. Compa-toir, 232 f. — C. gon. de la France, p. Pieques, 236 f. — Pinettre Postele. v. Königr. Italien, 240 f. - General - Ch.d. Köwigi. · Würtemberg , "Stattgard, 241 f. - Weiland will v. Dep. der Aller, agg 4. - Topogr. militär. Chart V. Teutschland in 204 Bl. 245 f. - "Glik des moral. Theils der europ. Turkei n. d. Prieden zur Bughdrest hegfändt, 248 %. Reichs durch dem Frieden 

gu Bucharest, 248 f. — Güssefeld's Ch. v. Polen, "yermehet u. begichtigt im Sept. 2812. 335. f. -- Ga Ch. v. Polen, 337. Güssefeld's Postch. d. Königr, Sachsen., 2te Ausg. ber. 1812. 287. - Pinetti's topggr.Ch. d. Königr. Etalian, 9 Bl. 340 f. --. D. Post in m. Gemeralch. um. Ruropa. Wien, Artaria, A.Bl. 344 f. — Danielote's Ch. d. Europäisch u. e. The d. Asiat. Rugs. Reichs., 12 Sct. 346 f. - Knitsel's, J. "E., n. milit. Situationsu. Post Ch. v. Westrufer land, Polen u. Preußen, . 348 f. .-.. Späth's, Gh. wom - shemaligen Franken , 439 .f., - Streit's topogr. mil. Charte der 4 Dep. d. franz. Reiche in Nordwest-Tentschland ... ste Ausg. 445 of. - Lischtenstern's Ch. v. Russ. Gou-.: : corm⊊ Wilna,.. 447 f. · -adess. Gouv. Grodno, 447 f. - K, v. Westrufsland. Hannover, Hahn, 448. Mannert, C., Imperium Russicum, 449 f. Chelmer, Berge, 7. Chiavenne, L., u. Br. 341. Chioggia, L. u. Br. 31L. Chotschim, Festung, 149. Christiania, L.I u. Br. Ghristianstad, L. u. Br. 230, Ckaratschai, Volk, 200. Gamo, L. u. Br. 341. Conegliano, L. u. Br. 341. Greme, L. u. Br. 341. Gremoni, L. u. Br. 341. Grouse, Dep. der, 417 f. Grantorya, See, 6. Caenstochowa, Distr. Stadi, 25, .. Greek, Distr. u. Stadt , 20. 马精的多数 人名斯坦斯亚莫尔亚斯

Dagerort, L. u. Br. 107.
Dagerort, L. u. Br. 107.
Dagerort, L. u. Br. 100.
Dannenberg, L. u. Br. 235.
Darriela, Fastung, 2045.
Darriela, Fastung, 2045.
Dordrecht, L. u. Br. 285.
Drawsko, See, 6.
Dresden, L. u. Br. 285.
Drontheim, L. u. Br. 285.

E

Elby-District, 326. 1 7 7 8 Edinburgh, L. u. Br. 238, Ekesiö, L. u. Br. 238, 1 Elbrus, B. 195. Elden District, 326, 1 7 Eynghofen, L. u. Br. 1032

Faltschi, 150.
Heltre, L. u. Sr. 341.
Perrara, Schlole, L. u. Br. 341.
Perraris, v., Ch. d. Oesteri Niederlande, Unbersicht ders. 236-f.
Pinisteire, Cap de, L. u. Br. 283.
Prankeich, Uebers, der Cd.
näle desselben; 170-f.
Franzennal, 60.

G.

Galt's, J., Yoyages and Travels, Anizinge darans, 201f. Gefle, L. u. Br. 107. G Gemert, L. u. Br. 102. G Gent, L. u. Br. 234. Gennep, L. u. Br. 102. Gents, L. u. Br. 234. 342. Georgiewsk, Festung, 104. Gertruidenberg, L. u. Br.

a distribution

• 4

Goyser, helfsir Springquell auf Island, 37 f. Gibratur, L. u. Br. 333 Giec, Berg, 7. Gnesen, Distr. in Stadt, 23. Göde's Tod, 130. Goes, L. u. Br. 100. Goplo, See, 6. Gorinchem, L. u. Br. 102. Göttingen, L. u. Br. 93. Grave, L. u. Br. 102 Grenna, L. u. Sr. 230. Grigotipol, Schanze, 202. Gudamaquari, Volk, 207.

den Haag, Lt u. Br. 100. Hamburg, L. u. Br. 234. Hamont, L. u. Br. 103. Hannover, L. u. Br. 103. Hapsaly L. u. Br. 107. ter Heide, L. u. Br. 101, Helmond, L. u. Br. 102. Helmstädt, L. u. Br. 93. Helvoetsluis, L. u. Br. 994 Herenikals, L. u. Br. 103. Herzogenburch, L. u.Br. 102. Henkelum, L. u. Br. 102. Heusden, L. u. Br. 102. Hitzacker, L. u. Br. 93. Heberg, L. u. Br. 107. Hachsträten, L. u. Br. 103. Hopher's Reise n. Island, s. Abhandlungen. Hulst, L. u. Br. 100.

Jekaterinograd, Peatung, 201. Jelen, Se., 6.
Inguschen, Volk, 202 f.
Jönköping, La u. Br. 230.
Isjum, Staff, 100.
Island, Nachrichten v., 36 f. Irola bella, L. u. Br. 342, Ilmail, Festung, 152 Italien, Königr., Eintheil. in Dep. u. Distr. u. Volksmonge of ciaz. Dep. 343 f.

/事件是 Kaliss, Dep. is Stadt, 25. Kalmicken, Volk, 192. Kelwary, Distr. u. Stadt, 30, Kangli, Volk, 193. Kapdschak, Volk, 193. Kasheck, Bern, 205. Kasibey, Berg, 195. Kasimierz, Distr. u., Stadt. 29. Kaukasus, Namen desselben, 195. - Ueberblick seiner Bildung, 207. Kempen , Stadt , 26. Kilia, Stadt, 151. Klimatelogie, neue, 314 L Klandert, L. u. Br., 99. Kobi, Dorf, 206. Kodräny, 150. Komanen, Volk, 193. Königeberg, L. u. Br. 236. Konskie, Distn. u. Stadt, 27. Kepenhagen, L. u. Br. 235. Kosaken, Volk, 191 f. Kazienvice, Distr. a.Stdt. 27. Krakau, Dep. u. Stadt, 21, Kramsko, Sea, 6. Kranenburg, L. u. Br. 1193. Krotoszyn, Distr. u. Stdt. 24. Kruswica, 28. Kuban, Fl. 197. Kuilenburg, L, u. Br, 102. Kuri, Fl. 209, -- a h 4 e g Kurlsk, Stadt, 189. Krzegowice, 22.

to Land to State Langanes, L. u. Br. 235. Lapusekna, 190. Larrey's, v., chire-gucka Feldväge, 358. Lauesburg, L. a. Br. 93. Leblond's Reisen in Sadame rica, 139 f. 351 c. Leerdam, L. u. Br. 102. Lemnos, r. Abhandlungen. Lemnos, V. Abhandlungen. Leyden (Pelix meritis), L. u. Br. 101 Liebau, L. u. Br. works.

Linköping, L. u. Br. 231. Lissabon, L. u. Br. 233. Lofr u. Cher, Depi des, 415?, Lomza, Depart., Distr. u. Stadt, 30. London, L. u. Br. 234. Lowiez, Stadt, 21. Lubartow, Distr. u. Stadt, 26. Lubin, Dep. u. Stadt, 28. Luganikoi Sawod, Eisemhiltre, 101. Lüneburg, L. u. Br. 93. Lysa, Berg, 7.

M.

Madrid, L. u. Br. 233. Madschari, zerstörte Studt, 196 f. Maina, 270 f. Mainotten, Volk, 271 f. Maltha, Nachr. von, 252 f. Maltheser, 283 f. Mantua, L. u. Br. 234. Marathonesi, Flecken, 273 f. Marne, Dep. d. obern, 4161. Maschuks, Berg, 199. Mavebyuni, Ort, 278. Mayland, L. u. Br. 234. 342. Memel, L. u. Br. 107. Messma, L. u. Br. 233. Meyer, der Gebrüder, Reise auf den höchsten Schweiser-Glätscher, 257 f. Middelburg, L. u. Br. 106. Mitau, L. u. Br. 107.

Moldau, Nachr. üb. die, 140 f.
Mondaleone, L. u. Br. 342.
Mosdok, Festung, 201.
Moskwa, 138. Notizv., 256 f.
Mosychlos, s. Abbandl.
Munistari, Berg., 205.
Minits, Distr. 326.
Machetta, Ort., 208.

Nachtschiwan, Stadt, 192. Nalemozow, 28 Narew, Rb. 5.6.
Narva, L. u. Br. 107.
Nespel. Ls t. Br. 234.
Net, Fl. 7.
Neuse, ter, L. u. Br. 108.
Nétzé, Fl. 4.
Nida, Fl. 4.
Niecko, Berg, 7.
Niemen, Fl. 6.
Nieuwport, L. u. Br. 231.
Nogay's, Volk, 103 f.
Norrköping, L. u. Br. 231.
Natéc, Fl. 4.
Nukahiwa, Ins. 60 f.
Nyköping, L. u. Br. 107.231.
Nymegen, L. u. Br. 102.

Obra, Fl. 4.
Ofen, L. u. Br. 285.
Oise, Dep. der, 406 f.
Oregrund, L. u. Br. 207.
Orel, Stadt, 188.
Orhei, 150.
Orne, Dep. der, 413 f.
Ortegal, Gap, L. u. Br. 232.
Ortsbestimmungen für Ed.
ropa, 21er Nachtr., 460 f.
Osseten, 184 f. 200.
Osterhout, L. u. Br. 102.
Ostsee-District, 326.
Owerloon, L. u. Br. 102.
Owaihi, Ins., 71 f.

Padua, L. u. Br. 342. ?
Palermo, der Hof daselbet,
261 f. L. u. Br. 293.
Patrinaken, Volk, 193.
Pavia, L. u. Br. 342.
Pasrau, L. u. Br. 342.
Pesaro, L. u. Br. 342.
Petschenegen, Volk, 193.
Philippine, L. u. Br. 100.
Philica, Flufs, 5. 6.
Pittoaira, Inc., Etablissement auf dergelben, 360 f.

...**₽.** 

Plock, Dep., Astr.u. Stdt. 29c Rodgorse, 22-1 Rodgh, Steet, 188-1 Polen, Regeneration d. Köomigreiche, 121 f. — Allegem. Conféderationsacte, 125 f. Polowser, Volk, 193. Posen, Dep., Distr.u. Stdt. 23. Rrosna. Fl. 4.

Radom, Dep., Distr. und Stadt, 26. Ragaspiri, Ort, 208. Rawa, Distr. u. Stadt, 20. Rawicz, Stadt .. 24.;" Recknits District, 326. Reval, L. u. Br. 107. Rhenen, L. a. Br. 102. : ) Riga, L. u. Br. 1976. Roermond, L. v. Br. 108. Rom, Peterskirche, L. u. Be. Röntgen, Nachrichten von dessen Reise, 250 f. Rovigno, L. u. Br., 342. Botterdam, L. u. Br., 99., Rozendaal, L. u. Br. 100. Rufsland, n. Charten v., 255 f. Raczuchower, Berg. 7.

Sandrliet, L. u. Br. 100.

Sat, Flufe, 6.

Schomnitz, Bergakademie daselbet, 217.

Scheveningen, L. u. Br. 101.

Schwarzwald, Industrie der Bassohner desselb., 300.

Threshandel 300 f.—Musselinstigkerei das. 302 f.—Glas-u. Stephaut Handel das. 306.

Blechlöffelfabrik, 306.

Schwerin, Herzogth Meklephurg . Jess Districte. 326. - Volksmenge, 327. avors, Dep. der beiden, 410 f. Seyny, Distr. u. Stadt, 30. Sicilianer, ihr Charakter, 267 f. Dep., Distr. und Sieldco. Stadt, 30. Sluis, L. u. Br. 100. Sochazew, Distr.u. Stadt, 30. Söderköping, L. u. Br. 231. Södertelje, L. u. Br. 107. Sölvitsborg, L. n. Br. 230. Soghum-ckalab, Stadt, 198. Sonuini's Tod, 130. Sorocke, Stadt, 149. Sterpuchow, Stadt, 188. Sauanen, Volk, 200. Stassow, Distr. u. Stadt, 27. Stawropol, Stadt, 193. Steendam, L. u. Br. 100. Stockholm, L. u. Br. 235. Strafeen, statist. Berechnung · der Vorthaile kunstmälsig , angelegier, für die Starten, 253 f. Sudschuk - ckalah, Stdt. 198.

Teneriffa, Pic daraut, 65,5.
Terespol, Stady, 31.
Thiel, L. u. Br. 103.
Tholen, L. u. Br. 109.
Thorn, Distr. u. Stadt, 32.
Tiflis, Stadt, L. u. Br. 209.
Nachrichten von, 210, 11

Toulon, L. u. Br. 234.
Trosa, L. u. Br. 107.
Tscherigä, Volk, 200,
Tscherkessen, Volka 184.
201 f.
Tula, Stadt, 188.
Turnhout, L. u. Br. 103.

Udine, L. u. Br. 342. Ueltzen, L. u. Br. 93. Ungerische Nobelgarde, 213. Ungern, dessen Viehzucht, 46 f. - Seidencultur, 49. - Ertrag an Mineralien, 49f. - An Brodfrüchten, 52f. — Wein, 54. — Waldungen, 55. — Tabakabau, 55. - Handwerke, Manufacturen, 56. - Manzen, Meilen, 58. - Masse u. Gewichte, Märkte, 59. -Handel, 59 f. - Aus- u. Binfuhr, or. - Bintheilung, 213 f. - Hohe Dicasterien, 214. - Gespanschaften, 214 f. - Insurrection, 215. - Armee. 215. - Gränzregimenter, 215. - Einkünfte d. Konigs, 216. — Des Studien-u. Universitätsfonds, 216 f. - Hofkammer, 216. -Armen - . u. Krankenhäuser, 218. - Waisenhäuser, 218. Upsala, L. u. Br. 107.

V.

Valetta, la, 282 f. 285 f.
Vendée, Dep. der, 408 f.
Verona, L. u. Br. 342.
Venedig, L. u. Br. 234. 342.
Vianen, Schlofs, L. u. Br.
102.
Vicenza, L. u. Br. 342.
Vincente, Stadt, Cap, L. u.
Br. 233.
Vissingen, L. u. Br. 100.

W.

Wadstenn, L. u. Br. 231. Waitzen, Militärakademie daselbst, 217. Warnow District. 326. Warschau, Dep., Distr. u. Stadt, 197. L. n. Br. der Stadt, 235. Warschau, Herzogthum, sta-

tistisch - topographisch 'Uebersicht desselben, 3 fl - Dessen Gränzen, 3. 4. — Arcal, 4. — Plüsse, 4 f. - Seen, 6. - Berge, 6. 7. - Klima, Boden, Producte, 7 - 11. - Gewerbfleils, 11 f. - Handel, 14. - Bevölkerung, · Kirchlicher Zustand 15 f. Staatsverfassung, 17. Staatsverwaltung, 18. Orden. 18. - Armes, 19. - Departements, 19 f. Versammlungsorte zu den Vorlandtagen u. Gemeindeversammlungen, 3: f. Warta, Distr. u. Stadt, 25. Wartha, Fluis, 4 6. Weert, L. u. Br. 103. Weichseld Plufe, 50 600 Westcapelle, L. u. Br. 100. Wexio, L. n. Br. 230. Wieliczke, Stadt, 22. Wielun, Distr. u. Stadt, 26. Wien, L. u. Br. 235. -Wieprz, Fluis, 5. 6. Wild, über allgemeines Maas µ. Gawicht, 3024 Windau, L. u. Br. 107. Wisby, L. a. Br. 107. Wislar Pluss, 5. Wkra, Plufs, Wladikawkas, Festung, 203. Woudrichem, L. u. Br. 102. Wschows, Distr. u. Stadt, 24.

Y.

York, L. u. Br. 234. Yzendyke, L. u. Br. 100.

Z.

Zemosc, Distr. u. Stadt, 2q. Zandvoort, L. u. Br. 101. Zierikzee, L. n. Br. 99. Zindschen, s. Abhandlungen. Zychen, Volk, 202. Zyrker Berge, 7.

## Verzeichnifs

'der

## zu diesem Bande gehörigen Charten.

- I. Erweiterung des Russischen Reiche durch den Bucharester Frieden.
- Carte de l'Isle de Lemnos d'après Ms. le Comte de Choiseul - Gouffier.

### Berichtigungen in dem XXXIX. Bande der A. G. E.

- Seite 23 Zeile 3 v. o. muls vor: District Pilica 10 stehen.
  - 8 v. o. l. m. st. Négyallya, Hégyallia.
  - 9 v. u. l. m. st. Herausgeber, Herausgebe. 103 2 v. u. i. m. st. Londre s, Londres.

  - 14 v. o. l. 1812 st. 1802. 6 v. u. l. Atlantis st. Allantis. 14 v. o. l. Morea st. die Morea.

  - 3 v. u. l. d'Entrecasteaus st. Dentreca-

aeum Promontorium

Pointe d

THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND TH

Castro o le Chata

Port P

CARTE

L'ILE DE.

EMNOS,

e sur les Lieux

tie aux Observations

stronomiques.

Digitized by Google

55